BERLIN, AUGUST 1935 · II. JAHRGANG 8. FOLGE
PREIS 10 RPF.

## OER SCHULUNGSBREF



REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP und der Deutschen Arbeitsfront hans Biallas / Gerhard Starche

## Ceipjig das Nürnberg der Deutschen Arbeitsfront

Der Weg bis jum 26. Märj 1935, dem Tage der neuen Sojialordnung, dem Tage der Eingliederung der gewerblichen Wirtschaft in die Deutsche Arbeitsfront, war kein leichter. Desto heller leuchtet in alle Jukunft die geschichtliche Stunde von Leipzig, deren tieferer Sinn sich in den Reden und Bildern des im Auftrage der Deutschen Arbeitsfront herausgegebenen Buches dokumentiert. Es gehört in die hand sedes schaffenden Volksgenossen!

192 Seiten . . . . . . . . . . . RM. 2,85

Jentralverlag der N.S.D.A.P. Franz Eher Nachf. G.m.b.h. München-Berlin



## SCHULUNGS brief 1 9 3 5

#### **SAMMELMAPPE 1935**

100000 schätzten den Wert der Schulungsbriefe 1934 durch Anlegen einer Sammelmappe. Sie vervielfachen den Wert Ihrer Hefte, wenn Sie sie von Jahresbeginn an schonen. Der Jahrgang der "Deutschen Vorgeschichte" verdient diese Pflege! Steigern Sie ihn durch Verwendung einer Sammelmappe zum

### HANDBUCH NATIONAL-SOZIALISTISCHER WELTANSCHAUUNG

Bestellen Sie auf dem Dienstweg die SCHULUNGSBRIEF-SAMMELMAPPE, in der Sie den Jahrgang 1935 in Buchform sauber geordnet halten können, die geschmackvoll aussieht, einfach, gediegen und mit ihrer Klemmnadelheftung so praktisch ist.

Sie kostet nur RM. 1,50



## DER SCHULUNGSBRIEF

REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP UND DER DEUTSCHEN ARbEITSFRONT

### Aus dem Inhalt:

| Rurt Teferich:                                 |       |     |
|------------------------------------------------|-------|-----|
| Wieder wie 1914?                               | Seite | 252 |
| Alfred Maderno:                                |       |     |
| Germanischer Geist am Mittelmeer               | Seite | 254 |
| Karl Theodor Weigel:                           |       |     |
| Woher stammen die Runen?                       | Seite | 269 |
| Deutscher – merk' dir das!                     | Seite | 275 |
| Alfred Rofenberg:                              |       |     |
| Erinnerungen an den 9. Movember 1923, II. Teil | Seite | 276 |
| Fragekasten                                    | Seite | 279 |
| Das deutsche Buch                              | Seite | 280 |

## Geschichtliche Gedenktage

1. 8. 1914 Beginn des Weltfrieges.

1929 (bis 4. 8.) Vierter Reichsparteitag der NSDUP zu Mürnberg.

2. 8. 1809 Undreas Hofer ruft die Tiroler zum Freiheitskampf auf.

1934 Reichspräsident Generalfeldmarichall v. hindenburg gestorben.

- 4. 8. 1870 Sieg der Preugen und Bapern über die Frangofen bei Beigenburg.
- 5. 8. 1809 Die Tiroler fiegen am Stilffer Joch und bei Briren über die Frangofen. 1915 Die Deutschen besethen Warschau.

6. 8. 1195 Beinrich der Lowe, der große Rebell gegen Guden, geftorben.

7. 8. 1914 General Ludendorff erzwingt die Übergabe der Zitadelle von Lüttich.

9. 8. 1896 Der Flugtechnifer Otto Lilienthal geftorben.

11. 8. 1778 Turnvater Friedrich Ludwig Jahn geboren.

1919 Die von dem Juden Preuß ftammende "Berfaffung" wird in der Nationalversammlung zu Weimar angenommen.

12. 8. 1894 Albert Leo Schlageter geboren.

13. 8. 1809 Sieg Andreas hofers am Berge Ifel.

1932 Adolf Hitler lehnt eine von v. Papen geleitete Regierung ab und fordert Die Rührung der Reichsregierung.

14. 8. 1921 Der öfterreichische völkische Bortampfer Georg v. Schönerer geftorben.

16. 8. 1870 Deutscher Sieg bei Vionville - Mars la Tour.

17. 8. 1786 Friedrich der Große gestorben.

18. 8. 1869 Da. Ernst Graf zu Reventlow geboren. 1870 Schlacht bei Gravelotte - St. Privat.

1915 Deutsche Truppen unter General Ligmann erfturmen Rowno.

19. 8. 1927 (bis 21. 8.) Dritter Reichsparteitag der MSDAP zu Mürnberg.

22. 8. 1880 Der Dichter Gorch Fock geboren.

23. 8. 1813 Schlacht bei Großbeeren.

1866 Friede zu Prag zwischen Ofterreich und Preußen.

25. 8. 1758 Friedrich der Große fiegt bei Borndorf.

1900 Der Philosoph Friedrich Nietsche gestorben.

1914 Deutscher Sieg bei Longwy.

1914 Rampf um Tfingtau.

26. 8. 1806 In Braunau a. J. wird der Buchhandler Palm auf Befehl Mapoleons erichoffen.

1813 Sieg Blüchers über die Franzosen an der Ratbach. Theodor Körner fällt bei Gadebusch.

1915 Eroberung von Brest-Litowsk.

27. 8. 1914 Gieg bei Tannenberg.

1928 Unterzeichnung des "Kriegsächtungs"-(Rellogg)Paktes.

28. 8. 1749 Johann Wolfgang v. Goethe geboren. 1916 Italien und Rumänien erklären Deutschland den Krieg.

29. 8. 1866 Bermann Lons geboren.

1916 Hindenburg übernimmt mit Ludendorff die Führung der DSL.

1924 Annahme der Dawes-Pläne im Reichstag.

1931 Pg. Gauleiter P. Gemeinder gestorben.

31. 8. 1933 (bis 3. 9.) Fünfter Reichsparteitag der NSDUP zu Mürnberg.



### EBOREN ALS DEUTS

GELEBT ALS KAMPFER, GEFALLEN ALS HELD, AUFERSTANDEN ALS VOLK.

#### **AUGUST**

AUGUST SCHAFFELD, Braunschweig I. 8. 1932 / ALFRED RÜHMLING, Lübeck 2. 8. 1931 / KATHARINA GRÜNWALD, Lampertheim 3. 8. 1929 / ERICH JOHST, Lorch b. Bensheim 1929 / ADALBERT SCHWARZ, Wien 1930 / GÜNTHER WOLF, Beuthen O.S. 1930 / JOHANNES REIFEGERSTE, Streitwald i. Sa. 1932 / FRITZ SCHULZ, Berlin 1932 / KARL PAAS, Solingen 8. 8. 1930 / WERNER DÖLLE, Berlin 9. 8. 1925 / PAUL SCHOLPP, Stuttgart 14. 8. 1933 / HERBERT GROBE, Limbach i. Sa. 15. 8. 1931 / WILHELM KOZIOLLEK, Holsterhausen 1933 / HANS HOFFMANN, Berlin 17. 8. 1931 / HERBERT GATSCHKE, Berlin-Charlottenburg 29. 8. 1932

WOFÜR SIE STARBEN, SOLLST DU NUN LEBEN. VERGISS ES NIE – SOLDAT DER REVOLUTION.

代代分类

## Wieder wie 1914...?

Als vor 21 Jahren die großen Armeen Europas mobilisert wurden zu einem Waffengang, von dem man hoffte, daß er Deutschland vernichten möge, kämpfte man gegen uns nicht nur mit Bewehren, Kanonen und Blockaden, sondern bediente sich auch einer besonders infamen "Waffe": Es war die Greuellüge von den deutschen "Hunnen", die raubend, brennend und mordend durch erobertes Land zogen, Frauen vergewaltigten und Kindern die Hände abhackten. Die öffentliche Meinung der Welt wurde damit sussematisch vergiftet, und nur so war es möglich, daß "im Namen der Menschlicheit, der Kultur und Zivilisation" eine rein machtpolitische Auseinandersehung zu einem modernen Kreuzu gegen das Land der "Barbaren" umgefälscht werden konnte. Der beutsche Soldat hat diese unsauberen Kampfmethoden damals bitterer empfunden als alle Opfer, die der Krieg ihm auferlegte.

Aber vier Jahre lang blieb dem Feinde der Sieg versagt. Erft als es ihm, hand in hand mit Bolksverrätern gelang, die Nevolte im Nuden der deutschen Gräben zu organisieren, streckte ber feldgraue Kämpfer die Waffen.

Wir wissen heute, daß sowohl an den Greuelmärchen des Jahres 1914 als auch an dem Zusammenbruch 1918 und der daraus folgenden Elendszeit der Aufstände, der Inflation und der separatistischen Bestrebungen die Vertreter des überstaatlichen freimaurerisch-bolschewistischen Judentums und des politisserenden Katholizismus nicht unbeteiligt waren. Darum vollzog sich die Nevolution Abolf Hitlers nicht nur ohne, sondern bewußt gegen alle Mächte, die ein Menschenalter hindurch immer wieder bewiesen hatten, daß sie Einigung in einer neuen deutschen Idee um seden Preis verhindern wollten.

Wenn jüdisch-bolschewistische Emigranten nach dem erprobten Muster von 1914 die Weltpresse gegen das Dritte Neich zu mobilisseren verstanden, so waren wir darüber nicht erstaunt, es hat uns auch nicht sonderlich erschüttert. In dem Bewußtsein, daß die zielklare Erfüllung unserer Aufgaben das Ausland endlich doch eines Besseren belehren wird, werten wir diese Betriebsamkeit "kritischer" Federn als leste Zuckungen einer entlarvten, ihren Einfluß verlierenden Macht. Die Hoffnung auf Einsicht hat uns nicht betrogen. Der Handschlag englischer Frontkämpser auf deutschem Boden ist uns Beweis dafür. Darüber hinaus aber wird allenthalben in der Welt eine neue und vernünftige Beurteilung der deutschen Entwicklung spürbar. Ein Ausgleich der Lebensinteressen europäischer Völker scheint sich anzubahnen.

In Anbetracht der politischen Ränkespiele dunkler Kräfte in den letten 20 Jahren können wir es aber bei dieser Entwicklung nicht als einen bloßen Zufall betrachten, daß gerade jest im deutschen Bolf ein kunftlich geschürter religiöser Gewissenskonflikt zum Ausbruch kommt, der augenscheinlich erneut einen Keil in die vollzogene deutsche Einigung treiben soll, der aber ebenso geeignet ift, die friedliche Lösung außenpolitischer Fragen unter überstaatlichen herrschaftsansprüchen zu begraben.

Im Jahre 1933 hat der politiserende Rlerus durch die Selbstauflösung der Zenstrums partei eindeutig den Verzicht auf fünftigen weltlich-politischen Einfluß zum Ausdruck gebracht. Die fatholische Kirche hat im Konfordat erklärt, sich nur der Seelsorge ber deutschen katholischen Bevölkerung zu widmen, die Magnahmen der nationalsozialistischen Regierung zu achten und sich seder Politik zu enthalten. Klare Grenzen waren also gezogen.

Bald aber begann fie der Klerus zu überschreiten. Das geschah zunächst durch Beeinflussungen und Sticheleien, dann durch Angriffe auf den "Mythus des XX. Jahrhunderts", auf das Sterilisationsgesetz und die Rassenpflege, dann folgten Beleidigungen, Provokationen, und schließlich

252

begann nach einem — so scheint es — raffiniert ausgeklügelten System von den Ranzeln herab, in den Beichtstühlen, durch Enzykliken und hirtenbriefe, in Rirchenblättern und konfessionellen Wereinen ein planmäßiger Feldzug gegen die Weltanschauung des Nationalsozialismus, voll von Verleumdungen und Verdrehungen. Ein Echo jener Varbaren lüge von 1914! Diese hehkampagne wird genau wie damals "im Namen der Menschlichkeit, der Rultur und der Zivilisation" geführt. Man spricht offen von der Unterdrückung des Ehristentums und kann doch nicht einen einzigen Fall nennen, bei dem Staat oder Partei die von Politik freie Seelsorge unterbunden oder eingeengt hätten.

Die N.S.D.A.P. hat sich allerdings nur verpflichtet, positives Christentum zu schüßen. Wir behaupten aber, daß die Tätigkeit vieler katholischer Geistlicher nicht nur im nationalsozialistlichen, sondern auch im driftlichen Sinne als absolut negativ zu bezeichnen ift. Die Tatsache, daß die Heher sich nicht scheuen, dabei Hand in Hand mit freimaurerischen, südischen und bolschewistlichen Rreisen — auch des Auslandes — zu "arbeiten", beweist unsere Behauptung. Solcher Vergiftungsmethoden bedienen sich nur Hochverräter.

Man follte meinen, daß die katholische Rirche mit uns der Überzeugung ift, daß Sochverräter in ber Priefterfutte ber driftlichen Sache einen bebroblich ichlechten Dienft erweifen. Bisber ift uns aber noch nicht bekanntgeworden, daß die Rirche irgend etwas unternommen hatte, folden Berbrechern das handwerk zu legen. Dielmehr wettert ein politifierender Klerus heute immer wieder über eine heidnische Bedrohung. Ja, das jugfräftige und fo oft migbrauchte Wort "Chriftenverfolgung" ift in diesem Zusammenhang fogar ichon gefallen. Zwei Tatsachen dienen ber politisterenden Geiftlichkeit dazu als Anlag: Erstens hat der Nationalfozialismus die absolute und bedingungslofe Glaubensfreiheit proflamiert, und - mas offenbar ichlimmer gu fein scheint - hat sich zum anderen unter dem Zeichen des hakenkreuzes die deutsche Menschheit auf ihre blutgebundene nordische Charafterhaltung besonnen und in ihr eine jahrtaufendalte Schöpfertraft wiedererfannt, die nicht nur die brutalen Ginbruche fremder Rultureinfluffe, sondern auch die Scheiterhaufen ber Inquifition und der daraus entsprungenen und noch lange wirksam gewesenen Geiftesberrichaft standhaft überdauert bat. Der beutsche Mensch fühlt sich durch sein Blut, das göttliche Kraft ihm verlieh, und das ihm darum beilig ift, mit seinem Bolt verbunden. Für dieses Bolt aber alles einzuseten, erfordert unfere Weltanschauung, unser Glaube an die beutsche Zukunft! Go gibt es nichts auf biefer Welt, was einem Deutschen beiliger sein konnte als die Mation!

Wenn aber bie politisch intereffierten Priefter ber fatholischen Rirde, die boch Guterin eines Überirdischen ift, bas nicht in Rationen, sondern in den Begriffen von Regeseuer und himmelreich letten Ausbrud findet, wenn diese Priefter bereits eine Bedrohung in ber oben ermähnten Tatfache erbliden, fo taucht der Berdacht auf, daß es den beforgten Rlerifern nicht so sehr um diese oder jene raffenpolitische oder geschichtliche Frage im Zusammenhang mit dem Seelenheil ihrer Schäflein gu tun ift, als vielmehr barum, bag fie infolge ber Freibeit beutscher Seelenhaltung, die nach Gestaltung eines neuen Zeitalters ringt, gu ber Chluffolgerung tommen, daß damit auch eine aus bem Mittelalter fammenbe geiftige Bevormunbung beuticher Menichen ein für allemal vorüber ift. Damit ichwindet fur fie aber auch die Aussicht, in die möglichen Berftandigungsabsichten der europäischen Boller ihre zwietrachtigen Strupel zu ftreuen. Gifer und Intereffe bie fie bei ber Ausübung ihres Amtes zeigen, find also fehr ftart von bie fer Welt! Bei ihrer febigen Tätigkeit aber befinden fie fich in ber zweifelhaften Gemeinschaft mit jubifden Emigranten, mit romverneinenden Freimaurern und gottleugnenden Bolidewiften. Die Methoden ihrer Rampfesweise find benen ber ausländischen Benpreffe, die aus einer von Juden provozierten Beunruhigung bes Rurfürstendamms ein Pogrom ichlimmften Ausmaßes fabrigierte, fo ahnlich gewefen, daß von Staats wegen gegen diefe Mobilmachung wider das Deutschtum eingeschritten werden mußte. Dem Mationalfogialismus aber erwächst beute - neben bem Schus bes tatfachlich pofitiven Chriftentums - mehr benn je bie Aufgabe, bie beutichen Geelen fart gu machen in bem von feiner Menichenmacht ju erichütterndem Glauben, bag nicht Sündenelend und bemutige Zerknirschung, sondern Ehre, Mut und Treue die Vorbedingungen find für eine deutsche Ewigkeit!



## ermanischer Geist am Mittelmeer

Mahe der Grenze zwischen Italien, dem Rernstück des römischen Weltreiches, und Germanien, ragt das Grabmal des Wandalen Stilich o. Es steht in der ältesten Kirche Mailands, S. Ambrosius, der germanische Kunst des Mittelalters ihre heutige Gestalt gegeben und den altnordischen Sinn ihrer Zierweise versliehen hat. Dieses Grabmal, das im 6. Jahrhundert errichtet wurde, ragt aber auch an einer zeitlichen Grenze, die — ein wunderbares Beispiel der Kulturgeschichte — mit den Volkstumsgrenzen zusammenfällt, denn es steht am Ende des alten römischen Neiches und am Anfang des neuen, germanischen Italien.

Am Grabmal des Stilicho vollzieht sich der Ubergang ber antifen Rultur in die jungegermanischen Gestilicho stammte aus königlichem Geschlecht. Sein Bater war ein wandalischer Königssohn, der als Reitergeneral des Kaisers Balens im römischen heer diente. Das war um die Mitte des 4. Jahrhunderts, als aus den germanischen Grenzgebieten am Rhein, aber auch in Südosteuropa, wo, im heutigen Südrufland, in Ungarn, Siebenbürgen und

Rumänien, Ofigoten, Westgoten und Wandalen anfässig waren, germanische Stellinge in römische Dienste traten und ben Reichsbeeren in ihren Wölferschaften wertvolle Kampftruppen zuführten.

Wor allem bas Oftromische Reich mit der Hauptstadt Konstantinopolis (Byzantium), das fich durch die Machtteilung unter ben Göhnen und Machfolgern Konstantins des Großen gu größerer ftaatlicher Gelbftandigfeit emporschwang und West-Rom nicht nur sehr bald in jeder Beziehung überlegen war, fondern es wortwörtlich bevormundete, ift ohne den farken germanischen Bestandteil in heer und Diplomatie gar nicht zu benten. Wir muffen bei ber Lage ber Dinge, wie fie fich uns vor Beginn ber fogenannten Bölferwanderung in biefem Raume barftellt, ein wenig langer verweilen. Denn aus diefem Raume heraus beginnt diese Wanderung; an Oft-Rom aber bleibt bas Schicffal aller Germanenvölfer irgendwie gebunden, soweit sie sich von der Donau und Theiß auch entfernen, um in Italien, in Gudfrankreich (Südgallien) oder aber gar am westlichen Ende bes Mittelmeerbedens, in Spanien, und felbst auf einem anderen Erdteil, in Mordafrita, neue, felbständige Reiche ju grunden.

Das ruhige nachbarliche Verhältnis Oft-Roms zu den germanischen Bolksftammen, die feit bem 2. Jahrhundert am Schwarzen Meer und an der unteren Donau ein friedliches und wohlhabendes Bauernleben führten, mufterhaft ihre Ader bestellten und Bervorragendes in der Pferdezucht leifteten, murde aus feinem diefer Reiche, fondern von außen ber geftort, durch bas mongolische Reitervolf ber hunnen, die um 370 aus Ufien bervorbrechen, junachft auf die Manen, dann auf Oftgoten und Westgoten ftofien und diefen Stammen ihre Lebensmöglichfeit nehmen, indem fie fie von Saus und Sof vertreiben. Man muß fich vor Augen halten, was das für Bolfer bedeutete, die feine Momaden waren, sondern auf der für die damalige Zeit natürlichen bauerlichen Grundlage ihr Leben fortgefest hatten, wie fie es in der Urheimat an ben Rändern der Oftsee einft geführt. Gie hatten ihre nordische Rultur, welche Wohnbauten und Bandwerk jeder Urt ebenso umfaßte wie tuntgewerbliche Beschäftigung in der Berftellung von Waffen und Schmudgegenständen, um Rulturen bereichert, die fie in den neuen Wohnfißen antrafen. Mun follten hundert Jahre umfonft gelebt fein? Und bennoch blieb ben Germanen nichts anderes übrig, als ben Sunnen auszuweichen, wenn sie von ihnen nicht überrannt, von den Sufen ihrer Pferde nicht gerftampft werden wollten wie ihre Acker.

Die Oftgoten stießen nach Westen vor, ins beutige Rumänien. hier saßen die Westgoten, durch die Donau von den Römern getrennt. Der nördliche Flügel der Oftgoten drückt auf die Wandalen, die über das nördliche Ungarn hinweg bis nach Schlessen hinein wohnen. Ganz Südosteuropa ist auf einmal in Aufruhr und Bewegung. In allen Gesichtern malt sich Not und Entsegen, das Gebot der Stunde heißt Ramps, Ramps ums nackte Leben, Kamps um den Bissen Brot!

#### Getreu bis in ben Zob

Der Druck ber Oftgoten auf die Westgoten batte für das römische Reich die schwersten Folgen. Kaifer Walens war bereit, ben Westgoten Thrazien zu öffnen. Den römischen Beamten bes Kaisers dunkte es einfacher, die germanischen

Führer zu einem Gastmahl zu bitten und fie dabei zu ermorden.

Die Westgoten haben sich nicht umbringen lassen; wohl aber haben sie den Römern eine Schlacht geliesert, die ihrem Kaiser das Leben kostete. Das war im Jahre 378. Valens' Nachfolger, Theodosius I., löste dessen Versprechen an die Goten ein. Unter seinen Augen erstarten später die Westgoten zu jenem Volk, das zu Beginn des 5. Jahrhunderts ein Marich nach Italien führt.

Jest aber find die Goten noch in romischem Dienft. Doch leiften fie Beeresfolge gegen und für die Mit-Raifer des Theodofius, die fich um die herrschaft über West-Rom balgen. In der Entscheidungsschlacht am Frigidus, in der Dabe von Görg, 394, fampfen Marich und Stilicho gegen den weströmischen Beerführer Arbogaft, einen Germanen, Franken, der fich in den Befit Galliens gesetht batte. Die Raifer von Welt-Rom waren bereits Geschöpfe ihrer germanischen Feldherrn geworden; fie verdienten es nicht beffer, denn ihre Macht bestand nur mehr in Mord. Stilicho mußte es felbft erfahren. Theodofius, der ichon 395 ftarb, fette ibn jum Reichsverweser in Italien ein, das er feinem minderjährigen Gohne honorius gegeben batte; in Oft-Rom regierte Arkadius, fein älterer Sohn. Der mächtigste Mann im Staate war Stilicho, der Wandale. Er hatte Gerena, die Dichte und Adoptivtochter bes Theodoffus, jur Frau, und der fleine Raifer honorius war fein Mündel. Go flein der weströmische Raiser auch war - fein Reich war jum Schauplat der Weltwende berufen. Die Germanen waren nirgends mehr zu halten. Stamm drangte binter Stamm. Es gab nur ein Ziel: über die Grenzen des Imperium Romanum! Der Rhein ging mit Blut; Blut farbte die Felsen der Alpenpäffe. Und gegen alle Germanen fand ein Germane, Stilicho, dem der fterbende Theodoffus Göhne und Reich anvertraut batte: feinem Romer! Geinem wandalifden Generalissimus!

Wir dürfen uns den Blid nicht trüben laffen: Rom war nicht mehr Rom; die Germanen in römischen Diensten schützen, indem sie Rom noch verteidigten, bereits ihre eigene Heimat. Andere Germanen, noch senseits der Grenzen, aber begierig, diese zu überschreiten, waren

nicht Berbundete, weil Stammesgenoffen, fonbern Reinde. Stilicho fampfte und befiegte Marich, er zerschmetterte Radageis, ber mit ben Oftgoten bis nach Florenz eingedrungen war. Er hatte, um fich folder Gegner erwehren zu können, die Legionen vom Rhein abberufen muffen. Dort gingen jest Wandalen, Sueben und in ihrem Gefolge die nicht germanischen, aber germanisch gewillten Manen über ben Strom, binein nach Gallien. Was romifd war, witterte Verrat. Aber der Saf gegen die Germanen wagte fich noch nicht offen bervor. honorius' Eigendunkel, der allein die Momer zu führen vermochte, war noch nicht boch genug ins Kraut geschoffen. war zudem sein Schwiegervater Stilicho geworden.

Erft der Ginfluß, den einer der Manner bes Hofes, der griechische Asiate Olympius, auf ben jungen Raifer gewann, führte den honorius in bas Lager der Germanengegner. Stilicho verfannte die Wende ber Dinge nicht. Gein Treueid verpflichtete ihn jedoch jum Schut bes Kaifers, nicht jum Aufstand wider ihn. Jest, da ber, wenn auch unfähige Raifer, fein Recht forderte, hatte Stilicho, um Berr ju bleiben, gegen honorius vorgeben muffen. Mit dem Teil der Truppen, der zu ihm hielt, ware es ein leichtes für ihn gewesen; Stilicho aber wies den Verrat von sich und opferte sich felbit. Er unternahm nichts, fich vor honorius in Sicherheit zu bringen, den nichts, am allerwenigsten das Pflichtgefühl des Dankes, davon gurudhielt, Stilicho unichadlich zu machen.

Des hochverrats angeklagt, wurde einer der besten Männer, das Vorbild germanischer Treue, am 23. August 408 zu Navenna enthauptet. Die Vollstreckung des Todesurteils an Stilicho muß in der Geschichte sedoch als Mord verzeichnet stehen.

Hundert Jahre später wurde ihm bas Grabmal gesetzt, das heute in der ältesten Kirche Maislands steht. Kein anderer als der große Ostgote Theoderich kann ben Auftrag dazu gegeben haben. Das Reliefbildnis des großen Wandalen könnte ebensogut einen vornehmen Römer darstellen. Die Steinmetzen aber, offenbar schon Germanenhände, die von den letzten Meistern der Antike geschult worden waren, umrahmten das Bild dieses Mannes und die darunter gesetzte Darstellung Ehristi und der zwölf Apostel

mit einem Fries von hakenkreuzen und Sonnenräbern, mit einem Spruchband also, das in der ältesten Sprache unseres Volkes zu uns redet.')

#### Rom ift tot

Die Todesstunde Stilichos war auch die Sterbestunde Roms. Was aber war in den hundert Jahren seit dem Tode des Wandalen geschehen? Das Chaos erscheint groß. Die Wölfer wandern! Aber auch dieser Vorgang, der in solchem Ausmaße nur einmal in der Weltgeschichte erscheint, war Naturgesetzen unterworfen. Gesetz zeichnen mit unerbittlicher Hand unverrückbare Straßen. Wir brauchen nur ihnen zu folgen, um nachzuerleben, wie nun im Bereiche der römischen Herrschaft am westlichen Mittelmeer die neuen Germanenreiche entstehen und — wieder versinken.<sup>2</sup>

Mus dem füdöftlichen Bölferraum feben wir guerft die Wandalen hervorquellen. Wie immer, wenn Germanenstämme ihre Beimftätten verlaffen mußten, weil der Boden fie alle nicht mehr zu ernähren vermochte, hatte auch bei ben Wanbalen über Bleiben und Wandern das Los entschieden. Ihr Stamm der Asdingen hatte damals feinen Wohnsig im nördlichen Ungarn. Als ein Zeil von ihnen unter ihrem König Godigisel feine Wanderung antrat, hatte ber andere Stamm, Die Gilingen, seine Beimat Schlesien schon verlaffen und war bis an den Main vorgebrungen. hier vereinigten fich die Asdingen mit ihnen, und, gemeinsam mit Gueven und Manen, festen fie die Suche nach neuen Wohnfigen fort.

Der Zug ging nach Westen. hier hielten die Franken die Wacht am Rhein. Godigisel siel gegen sie in einer blutigen Schlacht, die von den Alanen zugunsten der Wandalen entschieden wurde. Dann führte Gunderich, Godigisels Sohn, die Stämme bei Mainz über den gefrorenen Strom. Es war am 31. Dezember 406. Drei Jahre später haben die Wandalen nach weiten Wanderungen durch Gassen (Frankreich), wo ihnen Kömer und schon ansässige germanische Stämme sede Handbreit Erde mit dem Schwert verweigerten, schließlich das wilde Gebirge der Porenäen bezwungen; sie stehen nun in der römischen Provinz Spanien. Spanien

<sup>1)</sup> Siehe Bildbeilage.

<sup>2)</sup> Siehe Karte.



Die Völkerwanderung: Züge der Wandalen und Goten



Germanische Reiche am Mittelmeer um 500

war für die Wandalen nur ein Durchgangsland. Sie hatten wohl eine mächtige Gebirgekette im Rücken, aber die schützte sie nicht.

Rom fette alles baran, einen Germanenftamm loszuwerden, der ihm noch immer gefährlich werden fonnte, obwohl er gerade erft feinen Führer verloren hatte, die Beftgoten. Marid, ben nach Stilichos Tod niemand mehr aufhalten fonnte, in Italien einzufallen, hatte nicht nur Rom genommen, fondern auch alle Borbereitungen getroffen, nach Afrika binüberzuseken, um Die reichste romifche Proving, die Italien immer noch mit Mahrungsmitteln und wichtigen induftriellen Erzeugniffen verforgte, die Italien nie hervorgebracht hatte, ju erobern. Die Schiffe ber Weftgoten wurden jedoch vom Sturm gerftort, und ehe Marich bas Unternehmen wiederbolen fonnte, ftarb er. Im Bufento, einem falabrifden Glugden, haben ihn feine Mannen nach germanischem Brauch bestattet, mit feinem Streitroß und reichen Schägen.

Sein Nachfolger Athaulf räumte 410 Italien und befette in friedlicher Übereinfunft mit bem Raifer honorius das fudliche Gallien. Sein Nachfolger Wallia gedachte in fühner Unternehmungeluft, den Plan Alariche wiederaufzunehmen. Der Raifer wußte ihn aber von seinem Worhaben abzubringen und hette die Westgoten den Wandalen in Spanien auf den Bals. Ballia vernichtet die Gilingen, lichtet Die Reihen der Asdingen, die sich daraufhin fester mit den Manen zusammenschließen. Wanbalen und Gueven werden auf das sudöftliche und nordweftliche Spanien beschränkt, die Weftgoten felbst aber versuchen von Cadig aus den Übertritt nach Ufrifa. Auch ihre Flotte scheitert, und Ballia fieht fich gezwungen, nach Gallien jurudgutebren. Die Wiederholung des Germanenversuche, fich Mordafritas zu bemächtigen, veranlaßt die Romer, in Spanien ein Schiffsbauverbot zu erlaffen und der einheimischen Bevölferung zu unterfagen, die "Barbaren" in der Runft des Schiffbaus zu unterrichten. Seine eigene Flotte in den spanischen Bafen ju verftarten, daran bachte Rom nicht.

Diese Unvorsichtigkeit benuhten die Wandalen, die ihren Vorteil sofort erkannten, um sich, nach dem Abzug der Westgoten, selbst der römischen Schiffe zu bemächtigen. Es war die erste Tat Geiferichs, des Halbbruders Gunderichs,

der sich unter dem Zwang der Berhältnisse aus einem Reitergeneral in einen Marineminister verwandelte.

Rein Germanenvolk vor den Wandalen und feing zu ihrer Zeit und fpater hatte den Geemachtgebanken fo folgerichtig erfaßt und an den Unfang aller größeren Unternehmungen gestellt. Mus biefer Umftellung eines Bolfesaufdiezunächft gegebenen Bedürfniffe fpricht bie bem ger: manischen, gang befonders aber dem deutschen Bolte bis auf den hentigen Zag eigentümliche geis ftige Beweglichteit und erfinderische Zatkraft, die einen ungewöhnlichen Willen gur Gelbft = ergiebunginsichträgt. Man bente, ein berittenes Kriegsvolf, ein Reiterstamm ichon in der nordungarischen Beimat, wirft fich im 25. Jahre feiner Wanderung auf die romifden Schiffe. Die Wandalen nehmen ihre Pferde mit an Bord und machen - die ersten Germanen - "Mittelmeerreifen", rund um Spanien, nach den Balearen, an die Rufte von Mauretanien in Mordafrika. Es ift zwar nicht weit, aber Alarich ift n icht hinübergekommen, und auch Wallia fab nur bie Erummer feiner Schiffe fdwimmen. Die erfte mandalische Flotte fieht unter bem Befehl eines Mannes, der einmal vom Pferde gefallen war, fich fdwer verlett hatte und feitdem hintte: Beiferich!

Er hat auf diesen Fahrten viel gesehen und gehört. Und wenn er mit seinem Bruder, dem König Gunderich, über Staatsgeschäften zusammensaß, dann begann sich vom hintergrund ihrer Unterhaltung immer deutlicher das Reich abzuzeichnen, das nur außerhalb Spaniens als des Wandalenvolkes neue Beimat aufzurichten war, ein Reich in Nord afrika!

#### Germanen vor Karthago

Im Jahre 429, ein Jahr nach Gunderichs Tod, führte Geiserich, nunmehr König, die Wandalen nach Afrika. Niemand darf von einem Abenteuer sprechen. Waghalsige Streiche unternimmt der einzelne; wer ein ganzes Volk in einen fremden Erdteil führt, weiß, daß er alles einseht, alles einsehen muß, um auch alles zu gewinnen. Trosbem bleibt diese Tat ohne Beispiel in der Geschichte. Volk und heer der

Wandalen zählen zusammen nur etwa 80 000 Köpfe. Also noch keine 100 000 Menschen für ein Landgebiet, das am Ozean begann, unabsehbar weit nach Osten reichte, das von Gebirgen begleitet wurde, in denen fremde Völker hausten, und über das schließlich immer noch Nom das Zepter schwang!

Ungeblich foll ein Streit zwischen dem militärischen Befehlshaber der Proving Ufrika, Bonifatius, und dem faiferlichen Feldheren Metius - eine der üblichen Gifersüchteleien, an benen die romische Geschichte so reich ift - die Wandalen ins Cand gerufen haben, als Bundesgenoffen des Bonifatius. Diese Behauptung ift aber wohl nur eine romische Ausrede fur den geringen Widerstand, den die Wandalen gefunden hatten. Dur weil es für ben romifden Staat Zustand ungeheurer Schwäche zu bemänteln, für die romische Rirche aber auf einen Glaubenstrieg hinzuweisengalt,3) ist gerade bieser Germanenzug mit Beschulbigungen gebrandmarkt worden, die fein Andenken in schimpflich = fpridwörtlichem Sinnenunschon 1500 Jahre und noch dazu in aller Welt bewahrt haben. Dabei ift dieses von dem frangofischen Bischof Grégoire im 18. Jahrhundert geprägte Wort "Wan balismus" eine der großen Weltlugen, wie etwa die Kriegslugen des Jahres 1914 und die jüdischen Greuelmärchen von 1933.

Damals, im 5. Jahrhundert, gab es noch feinen Völkerbund, der für die Vernichtung von Menschenleben und Kulturwerten eine sittliche Formel zurechtlegte. Damals galt es für junge Völker die Schaffung einer neuen Welt, da eine verbrauchte Weltmacht sich zum Sterben anschiefte. Aber auch sie hatte immer und überall, wo sie ihre Zeichen im unterworfenen Land aufrichtete, sich nur des Schwert es bedient und mit dem Schwert später auch die Wandalen ausgerottet.

Dieses Schwert half ben Weströmern und den Byzantinern, ben Oströmern, die fatholisch e Kirch e führen. Soweit die Germanen am Mittelmeer Arianer blieben, wurden sie

vor allem um diefer ihrer Glaubensrichtung willen so erbittert befämpft. In diesem Rampf begegneten fich staatliche und firchliche Tendenzen, die beide die Abhängigkeit von Rom umfaßten. Der Arianismus - im Grunde nur ein religioses Bekenntnis, das im Gegenfat jum Ratholigismus die Wesensgleichheit Gott- Vaters und Gott-Sohnes ablehnt und den Vater über den Sohn stellt - gewinnt für die arianischen Germanen, für alle Stämme, die im Gudoften Europas das Christentum angenommen hatten, alfo für Wandalen, Westgoten, Oftgoten, Langobarden, politische Bedeutung, ba er Unabhängigbeit von Rom ift! Ein Germanenfürst fann feinen herrn neben fich dulden, am allerwenigften einen Berrn, der behauptet, es fei mit drift. licher Gläubigkeit unvereinbar, bas Schwert ju führen. Dennoch aber hat gerade die Rirde später blutige Rriege gu führen verstanden! Die Germanen des 5. Jahrhunderts konnten jedoch vom Schwert nicht laffen, wollten fie fich nicht felbst aufgeben. Schwerttreue bedeutete also Stammestreue, und bamit ftand und fiel die Erifteng eines Bolkes. Freilich waren diese neuen Völker der alten Welt mehr als unbequem, und fein Mittel war zu schlecht, sich ihrer zu erwehren und sie zu schädigen, sei es auch nur an ihrem Ruf, wenn es ginge, in alle Ewigkeit.

Die böswillige Zerstörung auch nur eines Kunstwerkes des Altertums, die alleindas Schmähwort,, Wandalismus" rechtfertigen könnte, wurde den Wandalen zwar vorgeworfen, aber n i cht n a ch g e w i e se n. Die Ruinen der noch in diesem Zustande überwältigend großartigen Römerbauten am Rande der Wüste in Tunesien haben nicht die Wandalen hinterlassen, ebensowenig wie Rom unter der Plünderung Geiserichs so schwer gelitten hat, wie unzuverlässige Geschichtsschreiber behauptet und voneinander abgeschrieben haben. Die Trümmer der alten Stätten abendländischer Kultur auf nordafrikanischem Voden haben die Araber vor die Schwelle ihres Jahrtausends gelegt.

Von Rom aus gesehen war immer nur Karthago Ufrika. Die Römer haben das punische Karthago zerstört, weil es zu groß geworden war; sie haben es wieder aufbauen mussen, weil das römische Italien zu klein wurde. Karthago widerstand den Wandalen am längsten. Geise-

<sup>3)</sup> Der arianische Geiserich hat, um die völktiche Geschloffenheit der Wandalen und ihre Wehrfähigkeit ju schwien, das katholische Bekenntnis schonungslos bekampft.

zich beschränkte fich auf Bippo Regius, die Borläuferin ber heutigen Stadt Bone, und trat als Militarbeamter für Numidien gunächft in römische Dienste. Als er fich der wohlwollenden Meutralität der eingeborenen berberifden Bevolferung versichert hatte, überfiel er, für die Romer überrafdend, Karthago im Jahre 439, um es nicht wieder berauszugeben. Er ging fofort baran, sein von ihm grundlich burchbachtes Mittelmeerprogramm burchzuführen. Der Befin Karthagos verpflichtete. Rom war gufrieden gewesen, fich bort behaupten gu fonnen, benn Karthago bedeutet die Ernährung Italiens. Die unterband nun Geiferich. Mordafrita ben Mordafrikanern, und bas waren die Bandalen! Rom verhungerte, hatte nicht mehr die Kraft, feine mittelmeerischen Befigungen zu verteidigen. Geiferich baut Schiff um Schiff und nimmt Infel um Infel, wird der Schreden ber Ufer. Aber er ift fein Räuber. Der weströmische Raifer Walentinian muß ihm feine Berrichaft über ben afrifanischen Befit bestätigen. Um diefer Bestätigung willen foll Frieden fein.

#### Der herr bes Mittelmeeres

Die Ermordung Walentinians befreite Beiferich von der Bertragsfessel, da er den Morder des Raifers, Marimus, ale deffen Rachfolger nicht anerkannte. Fünfzehn Jahre mar Friede gewesen. Solange waren bie Wandalen ju feinem größeren Unternehmen aufgerufen worden. Sie hatten sich in der Proving Karthago seghaft gemacht, ein fleines Bolt in einem viel gu großen Reich, deffen Weite allein ber Rlang bes Namens Geiferich auszufüllen vermochte. Dem Wolf selbst flang er nicht gärtlicher als ben Machbarn, denn Geiferich duldete feinen Willen neben dem feinen. Die Gefete, die er erließ, zeigen ihn in dem Lande, wo er ihre Durchführung erzwang, als einen Germanenfürften von ftartstem Raffebewußtfein und unerichütterlicher Berpflichtung gegenüber dem fittlichen Erbe feines Bolks. Er ließ einmal hunderte feiner Wandalen niederhauen; in feiner Schlacht batte er je folde Verlufte erlitten; damals aber batte bas Unfeben feiner Perfon im Bolfe und bamit ber Bestand bes Bolkes felbst auf bem Spiele gestanden. Es bedurfte einer farten Berricherperfonlichkeit und zielbewußten Führernatur, einem Germanenstamme in einem Lande wie Nordafrita seine angest ammte Art zu erhalten.

Was Geiserich in Ufrika angetroffen hatte, war ein militärisch erschlafftes Land, deffen Städte fich völlig jenem romifden Benugleben hingegeben hatten, an dem das Reich in Italien eigentlich ichon gestorben mar. Geiferich verbotbie Chezwischen Wandalen und Romern; er entfernte das Dirnentum von den Strafen und ichloß alle Bergnügungsftatten, in denen die Wolluft als Gipfel alles Frohfinns gepriesen wurde. Es ift notwendig, an Geiferichs ftrenge Fürforge für bie Moral und den Wohlstand feines Wolfes gerade in bem Augenblick zu erinnern, ba feine große Flotte gegen das Rom des mordbeflecten Marimus in Gee geht. Denn von diefem Buge nach ber Ewigen Stadt rührt Geiseriche Ruf als Berwüfter alter und aller Rultur, rührt der fpater jum Borte geformte Ginn vom "Bandalismus" feines Wolfes.

Wer nur konnte, flüchtete aus Rom. Marimus, der Raifer, suchte darin mit "gutem" Beispiel voranzugehen, aber ein germanischer Soldat seiner Leibwache schlug ihn nieder. Dem Rom dieser Stunde, da Geiserich nahte, wird man einsichtsvoll begegnen müssen. Seit Alarichs Goten die Stadt geplündert hatten, waren erst 45 Jahre vergangen; drei Jahre aber erst, seit dem Attila von Papst Leo I. auf seinem Wege nach Rom aufgehalten worden war.

Mit dreis oder vierhundert Schiffen landete Beiferich in Portus, im Safen von Rom. Mit den Wandalen zogen Berber die Strafe nach Rom einher. 2m 2. Juni 455 ftand Papit Leo, ber bem hunnenkönig furchtlos ins Auge geblicht hatte, dem gefürchteten Bandalenherricher gegenüber.4) Um fie berum Marmorbilder und Gaulen, über ihnen die goldenen Dader ber Tempel. Attila foll über dem Bifchof riefengroß die Gestalten der Apostelfürsten mit drohender Bebarde gesehen haben. Geiserich trug die Mäßigung feines vernichtenden Borns in fich. Der Germane hieb nicht blindlings in wehrlose Menschenhaufen; allerdinge führte ein Bermane des 5. Jahrhunderts sein Kriegsvolk auch nicht ju dem Zwecke über das Meer, um ihm die Sebenswürdigkeiten einer Stadt ju zeigen.

<sup>4)</sup> Siehe Abbildung Geite 254.

Vierzehn Tage lang haben die Wandalen und Berber Rom geplündert. Je doch nicht ein Gebäude von ir gendwelcher Bedeut ung ist dabei zerstört worden. Und wie bald sich Rom von den ausgestandenen "Wandalenschrecken" erholte, wird durch nichts besser bewiesen als durch die Tatsache, daß esknapp vierzehn Tage nach dem Abzug der "Plünderer" wieder fröhlich im Zirkus saß.

Es nühte nichts, daß sich Rom und Bhzanz zu gemeinsamem Vorgeben gegen den Beunruhiger ihres Machtbereichs entschlossen. Die Rüstungen des weströmischen Raisers Maioramus gegen Geiserich endeten genau so wie der Rriegszug, den der oströmische Raiser Leo wirklich unternahm. Im ersten Falle gelang es Geiserich, sich der kaiserlichen Flotte zu bemächtigen, im zweiten, sie bei einem geschickten Überfall zu verbrennen. Er war eben immer der Schlauere und Flinkere in einer Zeit, die kein Zaudern dulbete.

Den letten Frieden, den Geiserich mit Oftrom, ber einzigen Mittelmeermacht neben ibm, fcbloß, unterzeichnete er um der Unerkennung feiner herrschaft über das gange westliche Mittelmeer willen. In Italien felbft hatte ber lette Germanengeneral in romifdem Gold, Dooafer, bem Scheinkönigtum durch die Absetzung bes Romulus Augustulus ein Ende gemacht. Spanien war in den Befit der Weftgoten übergegangen. Das westliche Mittelmeer war germanisch geworden - da ftarb Geiferich am 25. Januar 477. Ein hausgeset ficherte die Konigsgewalt bem Altesten aus dem Geblut Beiferichs und follte gefährlichen Thronstreitigkeiten ebenfo vorbeugen wie der Übernahme der Berricherwurde durch einen minderfahrigen, noch nicht waffenfähigen Rönig.

Dieses Geset, bas erfte seiner Art, hat in bieser letten Boraussicht ein echter Germane erbacht. Geiserich hat ohne Krone und Zepter, aber mit dem Schwert regiert und sein Reich nicht nur gegründet, sondern auch gemehrt. Mit ihm ft arb der er ft e große Germanen, für ft des Mittelmeers.

#### Berftörung bes Belbenwerts

Das Reich Geiserichs dauerte noch sechzig Jahre. Nach außen hielt fich der Ruf seiner Stärke bis in die Tage bes Untergangs; im Inneren zeigten fich die Zeichen des Berfalls bald nach dem Tode feines Grunders.

Das Reich trug schwere Fehler in sich. Die rassische Grundlage der noch nicht einmal 100 000 Menschen zählenden germanischen Bewölkerung wurde erschüttert, se mehr sich die Wandalen der Lebensweise und Weltanschauung sener Rassen näherten, die auch zum wandalischen Reich gehörten, sedoch unter dem Zwange völlig andersgearteter Kulturen standen. Die rassischen Grundsäße auch auf seine römischen und maurischen Untertanen auszudehnen, hatte Geiserich versäumt oder nicht verstanden. Die völkische Schwächung seiner Wandalen hat aber nur er allein verhindern können, weil er als letzter wahrer Wandalenfürst auch Germanenfürst im altnorbischen Geiste war.

Von den letten Königen hatte nur noch Erafamund Bedeutung. Seine Regierungszeit fällt mit dem Neich des Ofigoten Theoderich in Italien zusammen. Die beiden Germanenführer, beide vornehmer Gesinnung und allen Bildungsfragen zugänglich, jeder in seiner Art auch ein Schöpfer bedeutender Bauten, von denen allerdings nur die oftgotischen in Navenna sich erhalten haben, standen sich auch menschlich nahe. Amalafrida, die Schwester Theoderichs, war Königin von Karthago.

Die innere Schwäche des Wandalenreichs trat aber gerade unter Trasamund zum ersten Male deutlicher in Erscheinung. Vielleicht, weit er zu wenig ein Mann des Schwertes war, das allerdings nie vorher so kunstvoll geschmiedet wurde wie zu seiner Zeit.

Trafamunde Machfolger war ein alter Mann, ben unfriegerisches Wefen und Charafterlofigfeit ftaatsgefährlich machten. Er arbeitete Bnjang in die Bande, bem nur baran gelegen fein fonnte, eine der vier Germanenreiche am Mittelmeer nach dem anderen ju fich berüberzuziehen. Der Franken, die als Ratholifen die arianischen Weitgoten aus Gudfranfreich mit Bilfe ber Rirche vertrieben hatten, mar es über das papftliche Rom ficher. hilderich, ber Wandalentonig, wich der Unnaberung des Raifers nicht aus; bafür brach er schroff mit den Oftgoten, als Amalafrida, die Koniginwitme, in echt germanischer Burde und Stammestreue offen von Berrat fprach. Bilderich ließ famtliche Goten in Rarthago umbringen; Umalafrida ftarb im

Gefängnis. Ein Germanenfrieg am Mittelmeer wurde nur burch ben Tod Theoderichs verhütet.

Bum ersten Male in der Wandalengeschichte emporte fich das gange Volk gegen König und Gefet, indem es hilderich mit feinem ganzen Unhang gefangensette und gegen das Nachfolgegeset Gelimer jum Berricher ausrief. Die Aufforderung des byzantinischen Raifers, das hausgeset Geiferichs ju achten, begegnete bei den Wandalen tauben Ohren. Gie hatten Belimer gewählt, ihm hielten fie die Treue. Die Raifer, ob fie in Rom oder Byzang fagen, fannte man. Aber die Wandalen fannten den neuen Raifer, Juftinian, nicht. Gie achteten nur auf die Zeichen, die gegen feine Entschloffenheit sprachen: seine Gefügigkeit, als die bygantinischen Feldherrn aus Angst von einem Krieg mit den Wandalen nichts wiffen wollten. Um fo gefährlicher wurde den Wandalen Justinians Befügigkeit der Rirche gegenüber, die den Raiser auf den Namen Chrifti bin jum Bernichtungskampf gegen das arianische Wandalenreich verpflichtete. Jest mußten sich auch die Feldherrn beugen.

Gelimers heldentum lag nur im Wort und in prablerischen Gebarden. Gein Beer gablte höchstens 15 000 Mann. Die Zeit allgemeiner Wehrfähigkeit war bei den wandalischen Mannern längst vorbei. Römer durften nach wie vor im germanischen Beer nicht dienen; aber die maurischen Untertanen entschieden sich erft in letter Stunde zur Bundesgenoffenschaft mit dem ausfichtsreicheren Gegner aus Byzang. Das mandalische Wolf gablte im Jahre 534, zur Zeit feiner Bernichtung, nicht mehr Köpfe als bei feinem Übertritt nach Afrika. Die Geburten waren feit Beiferichs Jahren infolge des üppigen und zuchtlosen Lebens, dem fich die Bermanen nach dem Beispiel der Romer hingaben, fehr guruckgegangen. Die Wandalen Gelimers waren alfo nicht mehr das Volf Geiferichs. Wir feben es unter den Schwertern der Byzantiner und Boten, die ihnen Waffenhilfe leisteten, wohl fterben, aber ruhmlos enden. Gelimer felbft hatte nach der erften Diederlage fein Bolt verlaffen und erft damit das Unglud besiegelt.

#### Germanenkultur in Mordafrika

Die Wandalen, die in ihren schlesischen und nordungarischen Wohnsigen als Nachbarn der funstverständigen Goten eine hohe eigene Rultur entwickelt hatten, wovon die reichen Grabfunde in diesen Gebieten beredtes Zeugnis geben, konnten erst nach der Einnahme von Karthago, nach einer vierzigjährigen Unterbrechung, zur Kultur seshafter Bölker zurückehren. Dichter rühmen die Prunkbauten und künstlerisch angelegten Gärten der trasamundischen Zeit.

Es find noch feine zwanzig Jahre ber, daß in Roudiat-Zateur in Karthago ein wandaliiches Frauengrab - die Gruft einer Königin? - aufgedeckt wurde. Das Stelett trug noch vollständig den Schmuck, den die Tote ins Grab mitbekommen hatte. Man muß dabei an die Schätze benten, die in Schlesien aus mandalischen Königsgräbern geborgen murden, an den in Petroffa in Rumanien gefundenen Kronichan des Westgotenkönigs Athanarich (4. Jahrhundert), aber auch an die gefamte hohe Schmuckfunft, die von den Goten mahrend ihres Aufenthaltes am Schwarzen Meer und an ber unteren Donau durch die Anpaffung ihres beimischen nordischen Runftftils an die in den neuen Wohnsigen von der farmatisch-griechischen Bevolkerung gepflegte Goldschmiede- und Edelfteinkunft, ju einem eigenen Stil entwickelt wurde, dem wir rund ums Mittelmeer begegnen, und im Mittelalter in Frankreich ebenso wie in den deutschen Rheinlanden, von wo er auch in die germanischen Gebiete Mitteleuropas eindringt.

Un den Erümmern und fpateren Umbauten nordafrikanischer Kirchen wandalisches Eigentum zu erkennen, ift unmöglich. In dem Wandbewurf der Kirche Et Toual bei Biskra sieht man allerlei Zeichen, die von den Arbeitern mit ben Fingern angebracht worden fein muffen. Auf diese billige Zierweise hätten auch andere Leute verfallen konnen, nicht unbedingt die Wandalen - wenn nicht das Radfreuz ba ware, ein Sinnbild nordischer Sonnenverehrung! Daß eine der größten Rirchen Rarthagos, eine siebenschiffige Basilika bei Sainte Monique, von den Wandalen zu einer ihrer hauptfirchen gemacht worden war, darüber besteht fein Zweifel. Wandalische Mamen in Grabinschriften beweisen es. Für die besondere Bedeutung dieser Basilika spricht wohl auch der Gottesdienst, dem Belifar, der byzantinische Keldberr, am 16. September 534 nach der Einnahme von Rarthago in diefer Rirche beiwohnte. Es

mag ein Dankfest gewesen sein, wie es sich nur wenige Jahre später in Italien wiederholte, als berselbe Belisar den Ostgoten Navenna entrissen hatte und in die arianische Hoffirche des großen Theoderich mit Ost-Nom auch die katholische Kirche ihren Einzug hielt.

Die Kirche Theoderichs steht heute noch. Die wandalische Begräbniskirche liegt in Trümmern, wie alles, was die Wandalen gebaut und geschüßt hatten. Unkenntlich das meiste; deutlich nur an den Nand der Ewigkeit geschrieben, das Schmähwort "Wandalismus".

#### Dietrich von Bern

Auf ihrem Wege über ben außersten Westen Europas waren die Wandalen den Vorgängen ferngeblieben, die für die Geschichte der übrigen mittelmeerischen Germanen von außerordentlicher Bedeutung waren. Während Geiferich in Mordafrita fein Reich ausbaute, trafen auf ben Ratalaunischen Gefilden in Frankreich affatisches Ungestüm und germanisches Volkstum aufeinander. Aetius, der romische Befehlshaber warf den Borden Attilas die westgotische Beldenkraft entgegen, der die hunnen felbft mit Unterftütung ihrer oftgotischen Tributhilfe nicht gewachsen waren. Bald nach biefer Miederlage im Jahre 451 starb Attila, und das Hunnenreich, das fich über den größten Zeil Ungarns ausgedehnt hatte, gerfiel. Die tributpflichtigen Germanenvölker, darunter die Oftgoten, gewannen ihre Gelbständigkeit wieder, aber auch der Einfluß Oft-Roms auf die von ihnen bewohnten Gebiete nahm wieder zu. Konstantinopel wurde abermale das Rulturgentrum des Abendlandes für die Germanen füdlich der Donau, und der Gobn des Oftgotenkönigs Theodemir, Theoderich, wuchs am byzantinischen Sof auf. Raifer Beno übernahm die Sympathien seines Vorgangers Leo für Theoderich, der mit zwanzig Jahren feinem Bater auf den Thron folgte. Zeno ftuste fich fo ftart auf oftgotische Waffenhilfe, daß er beinahe nicht mehr herr im eigenen Sause blieb und Theoderich auf gute Art loszuwerden trachtete. In Italien hatte Odoafer ein germanisches Solbatentonigtum begrundet. Beno befferte die Lage ja faum, wenn er Theoderich für den Plan gewann, Odoaker zu besiegen und feine Stelle einzunehmen. Aber er ichaffte fich ben Oftgoten boch wenigstens vom Salfe, und

wenn er auch Rom verlor, jo blieb ihm doch Konstantinopel.

Theoderich jog mit feinem gangen Bolk nach Italien. Er fühlte sich nur als Reldberr des oftromifden Raifers. In beffen Auftrag rang er erbittert mit Odoaker. Das Land, das er feinem Gegner jedoch abgewann, gab er ju einem Drittel seinen Goten. Es war nicht viel wert dieses Land. Theoderich sette seinen Ehrgeig barein, nicht nur ber erfte Rrieger, fondern auch der beste Bauer seines Bolkes ju fein. Er hatte aus der Geschichte gelernt; er mußte, was ein unabhängiges Italien bedeutete. Unabhängig war Italien aber nur, wenn fein Boden ertragfähig gemacht wurde. Dicht mit Gewalt - in der Arbeit für fein Land wurde Theoderich nach Odoakers Tod Herr und König von Italien.

Berona, Pavia und Ravenna waren die drei großen Städte Theoderichs. Die erste, im altdeutschen Munde Bern genannt, gab dem großen König seinen helbennamen, mit dem er als Dietrich von Bern durch die deutsche heldensage reitet.

Der Städtebelagerer wurde ein großzügiger Bauberr, der erfte Germane, der den Runft besit Italiens nicht nur schüßte, fondern in einem höheren Maße vermehrte, als die Refte feiner Bautenahnen laffen. Was er ersteben ließ, war würdig, fernsten Zeiten erhalten zu bleiben. Doch was der Arianer baute, war in den Augen der fatholischen Rirche beidnifcher als das beidnische Rom und dem Untergang geweiht. In Verona und Pavia ist kaum etwas davon übrig; das meiste hat Ravenna bewahrt; feine ursprüngliche Gestalt, wenn auch feines Schmuckes ganglich entfleidet, blieb allerdings nur dem Grabmal des großen Königs erhalten.5) Theoderich felbst hatte es noch bei Lebzeiten erbauen laffen. Sarg und Gebeine des Ronigs find nach dem Fall Navennas aus dem Grabmal entfernt worden, unauffinbbar.

Was uns beim Anblick biefes Gebäudes überwältigt, bas ift ber machtvolle Durchbruch urgermanischen Fühlens in einem Menschen, ber in ber östlich-dekorativen Welt von Byzanz aufgewachsen war und im Grunde nur die Kunst und bas handwerk griechischer und römischer

<sup>5)</sup> Siehe Bildbeilage.

Meister verstehen lernte. Der Gebanke biefes Gebäudes aber ist germanisch, nordisch. Wir glauben die gewaltige Rammer in Stein wiederzuerkennen, in der ferne Geschlechter die großen Tatmenschen bestatten. Theoderich hatte durch sein Blut die Kraft, als Germane zu denken, und diese Kraft baute den nordischen Grabhügel hinein in ein Kunstwerk, dem eine andere Kultur die äußere Form gab. Der einzige Schmuck, der dem Gebäude geblieben ist und den Gesimsfries entlang rund um den ganzen Bau läuft, ist das Zangenornament, das in der altgermanischen Kunst immer wiederkehrt.

Aber schon lange, bevor Theoderich den Plan für sein Grabmal entwarf, hat er, der neue Herr West-Roms, als Gotenkönig germanisch gedacht. Er ließ für seine Goten in Navenna eine hölzerne Kirche bauen, Sant' Andrea dei Boti. Sie lebt noch in der Erinnerung fort, obwohl sie selbst nicht mehr besteht. Gleichzeitig mit ihr wurde im 15. Jahrhundert auch die Herkulesbasilika zerstört, eine Börsenhalle, von der acht Säulen sich erhalten haben. Sie stüßen auf der Piazza Vittorio Emanuele in Navenna eine offene Halle. An zwei von ihnen ist am Rapitell das Monogramm Theoderichs vorzügslich erhalten.

Wom Königspalast ist fast nichts übriggeblieben. Karl der Franke, dem Papst hadrian die künstlerisch bedeutenden Teile der Theoderichbauten geschenkt hatte, ließ Säulen und Mosaiken für seine Pfalzbauten zu Aachen und Ingelheim nach Deutschland bringen. Otto der Große ließ mit ravennatischen Säulen den alten Magdeburger Dom schmücken.

Theoberichs Hoffirche zu Ravenna ist heute noch unter dem Namen Sant' Apollinare Nuovo weltberühmt.\(^7\) Sie wurde 504 eingeweiht. Byzanz hat die Baumeister und das Material gestellt. Einzelheiten der Innenausschmückung haben gotisch-germanisches Gepräge gehabt. Die Säulen haben nordische Verzierungen bewahrt; an den Mosaiken und Malereien ließ Erzbischof Agnellus durchgreisende Veränderungen vornehmen.

Bis nach Süddeutschland erstreckte sich Theoderichs Einfluß. Was in diesem Raume germanisch war, genoß seinen Schuk, bezeichnenberweise gegen die katholischen Franken, die rücksichts-losesten Gegner der kleineren germanischen Bölker. Die italischen Germanen aber und die Deutschen haben Theoderich Denkmäler gesekt, die den heldengeist und symbolhaft das allgermanische Empfinden und handeln dieses Mannes der Nachwelt überliefern. Es sind die Darstellungen des Lindwurmbekämpfers an vielen Kirchen Oberitaliens und Süddeutschlands.

#### Das zweite Germanenreich fturgt

Bald nach dem Tode Theoderichs beginnt zwischen Goten und Byzang der Entscheidungskampf um die Macht in Italien. Raifer Juftinian fest nur das Werk fort, das er mit der Vernichtung der Wandalen begonnen hatte. Wenn der Kampf in Italien auch länger mährte als bas Ringen in Mordafrika, fo brauchte bem byzantinischen Raifer um den Endsieg nicht bange zu sein. Italien war eine Festung, die von allen Seiten angegriffen wurde. Es rachte fich schwer, daß die Goten als Mittelmeervolf niemals Geefahrer geworden waren. Abgeschlossen von jeder Stammesbilfe, konnte das kleine Wolf der Oftgoten, versprengt im gangen Cande, nur fo lange befteben, ale der lette Mann noch Widerstand leiftete.

Hilberich und Gelimer hatten es Justinian bei den Wandalen leicht gemacht, das nordafrikanische Reich zu stürzen. Die Oftgoten verriet Theoderichs Tochter Amalaswintha, die für den mindersährigen Athalarich die Regierung führte und in ihrem eitlen Weibstum Volf und Sitte ihren römischen Neigungen opferte. Als man ihr den Garaus machte, erschien Belisar als ihr Rächer.

Es ist eine Tragik, die sich burch alle Epochen der Geschichte gleichbleibt, daß der Germane als das Opfer seines Vertrauens, seines Glaubens an das Gute in der Welt fallen muß. Wir sehen den Gotenführer Wittichis, in Navenna hoffnungslos belagert, dem byzantinischen Feldberrn die Gotenkrone andieten und sehen ihn, mit dem ganzen Gotenhort, als Gesangenen Velisars, dem er geglaubt und vertraut hatte, nach Byzanz ziehen.

Noch einmal wendet sich das Cos zum Besseren. Justinian mißtraut seinem Felbherrn; er schieft Belisar nicht nach Italien zurud, und

<sup>1)</sup> Siehe Bilbbeilage.
7) Siehe Bilbbeilage.





Säulenkapitell mit Monogramm Theoderichs Ravenna (6. Jahrhundert) Rechts:
Reste vom Palast
des Theoderich,
(Torhalle)
Ravenna



Spätgotischer Steinsarkophag

Grabmal des Theoderich





Westgotische Adlerfibel heute im Museum zu Nürnberg

Aufnahmen: Wasmuth



Aufnahmen: Wasmuth-Verlag (1), Stoedtner (2)

Westgotische Königshalle zu Naranco (Spanien), jetzt Kirche S. Maria



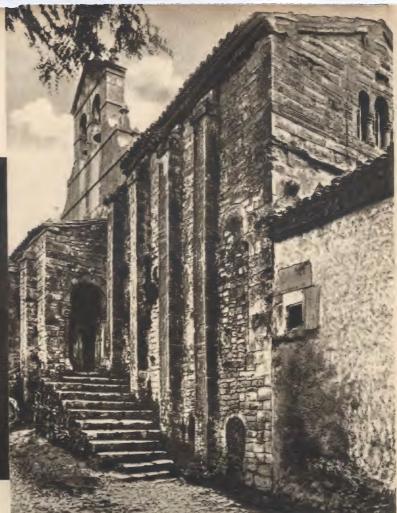

Stadtmauern und Türme von Carcassonne (Südfrankreich) aus der Westgotenzeit



Totila, einer ber letten großen Reden, erobert Italien zurück. Da schickt Justinian Marses. Bei Tadinä in Umbrien trifft er auf Totila. Moch nie hatten Germanen gegen Germanen wilder gefochten als in dieser Schlacht, in der der byzantinische Feldherr seine germanischen Truppen, die Langobarden, gegen die Goten trieb. Die lette Schlacht verlor Teja 533 am Lattarischen Berg bei Neapel. Italien wurde für ein Menschenalter oftrömische Provinz.

#### Die Weftgoten in Spanien

In Gallien (Frankreich) waren die Westgoten ihren Feinden, den germanischen Franken,
schon früher erlegen. Dem katholischen Belagerer Ehlodovech spielten die katholischen Bischöse im Westgotenreich Stadt um Stadt in die Hand. Die Goten beschränkten sich jest die auf einen kleinen Landstrich nördlich der Phrenäen ganz auf Spanien.

Raft alles, was die Weftgoten auf dem Boden Frankreichs ichufen, ift darin verschwunden. Moch stehen aus gotischer Zeit die inneren Stadtmauern von Carcaffonne;8) im Jahre 1842 entstiegen bei Tropes die Schätze bem Boben, die Theoderich II. ins Grab mitgegeben worden waren und die uns, wie die schon erwähnten Goldfunde, über den hohen Stand der gotischen Schmudtunft ftaunen laffen. Wenn wir überbies bedenken, daß die Westgoten noch in ihren früheren Sigen an der unteren Donau durch die Bibelübersegung ihres Bischofs Bulfila ihre Schrift und erfte Literatur erhalten hatten und daß jest ihr Konig Eurich ein Gefesbuch ichuf, das bis hoch hinauf ins Mittelalter für das ganze driftliche Spanien Bültigkeit behalten sollte, so erscheint uns die frühe Umwelt bes westgotischen Volkes mehr von einer machtvollen Kultur aufgehellt, als in das fprichwörtliche Dunkel barbarischer Buftande getaucht.

Solange die Westgoten Spanien beherrschten, zersplitterten sie ihre Volkskraft in Glaubens-kämpfen. War dis zum Ausgang des 6. Jahr-hunderts der Katholizismus der Feind der arianischen Germanen, so wandte sich seit dem ersten katholischen König, Receared, die Unduldsamseit gegen die Nichtstatholisen und vor allem gegen die Juden. Man zwang 200000 Juden auszuwandern, 90000 mußten sich tausen lassen.

Die strengen Magnahmen zum Schut de rassischen Einheit blieben leider nicht erhalten. Denn balb folgte die Aushebung des den Germanen am Mittelmeer eigenen Gesetzes, das ihnen die Heirat mit der römischen Bevölkerung untersagte. Die Zersehung des Volkes, die sch als Parteizersplitterung des Abels und Verluscheldischer Weltanschauung auswirkte, nahm um die Mitte des 7. Jahrhunderts ihren Ansang und führte schon fünfzig Jahre später, 711, den Untergang des Reiches herbei.

Tolebo war seit 567 die Hauptstadt des spanischen Westgotenreichs. König Wamba hat ihre Mauern erbaut. Vom Königspalast hat sich nichts erhalten, dagegen wird noch heute seden Vormittag in der Capilla Mozarabe der Kathedrale eine Messe nach westgotischem Ritus gelesen. Die Kathedrale ist aus einer Marienfirche des späten 6. Jahrhunderts hervorgegangen, desgleichen aus einem westgotischen Kirchlein die Hauptsirche von Cordoba. Für den, der den Geist seines Volkes in diesen Hallen sucht, wiegt ihr ganzer architektonischer Neichtum die herbe Schönheit des Weihwasserbeckens nicht auf, dessen gekerbtes Ornament die Wanderung germanischen Ziersinns beweist.

Die sprechendsten Zeugen westgotischer Neichskultur haben sich an den stilleren Pläßen, wo sie nach dem Einfall der Mauren übersehen wurden, erhalten. Die Dorfkirche von Benta de Banos in Altkastilien hat König Receswinth im Jahre 661 erbaut. Dieser Ort ist sicherlich kein Plaß, wo es sich für die Mauren gelohnt hätte, ihre Kunst einzuführen. Die Kirche hier zeigt, wie andere westgotische Kirchen auch, den für Spanien charakteristischen Huseisenbogen, den aber nicht die Mauren nach Spanien gebracht haben, sondern den sie bereits an den westgotischen Bauten vorfanden, die ihn aus der nordischen Holzbogenarchitektur entwickelt hatten.

Das spanische Westgotenreich, das zwei Jahrhunderte lang bestand, ist in einer siebentägigen Schlacht vernichtet worden. 90 000 Goten konnten dem Ansturm der an Zahl weit unterlegenen Berber nicht standhalten.

#### Die Belben von Uffurien

Die maurische Woge, die im Süden das spanische Land machtvoll angesprungen und überrannt hatte, war auch über die nördlichen Pro-

<sup>8)</sup> Siehe Bilbbeilage.

vinzen hinweggeflutet; ber Araber ftand an ber Mordfüste. hier aber, in seinem Rücken, in ber natürlichen Festung, bem Rantabrischen Gebirge, standen die Trümmer des Gotenheeres, bas ber Felbherr Pelagus, selbst aus königlichem Geschlecht, gesammelt und in die Bergwildnis geführt hatte.

Wir wiffen von feinem anderen Germanenvolf am Mittelmeer, das aus vernichtender Diederlage den Weg jum Wiederaufftieg gefunden hatte, nur von den Bestgoten. Selbenzeit ift es, die in der Ginsamkeit von Covabonga anbricht. Dreibundert Goten versammeln bas frei gebliebene Bergvolt biefes Landes um fid). Schritt für Schritt ertampfen fie fich Afturien als ihr Land, die Bohle von Covadonga bleibt ihre Burg, und ihr Führer Pelagus hat lange feine andere gehabt. In ihr fteht auch fein Steinsarg, ju bem Spanien heute noch pilgert. Die im Rerbichnitt geubte Germanenhand hat auf diesem Stein das Jahrtausende alte Ornament wiederholt und Reihen von Rosetten bingugefügt. Das erfte Weftgotendenkmal feit der Stunde der Wiederbefinnung auf die Tugenden der Bater! Ein altes Germanengrab im Guden, eines ber wenigen, von benen wir wiffen.

Mls Pelagus jum erften Male aus feiner Soble trat, das Gotenschwert in der Fauft, da war das der erfte Schritt zur Grundung eines neuen Reiches, in bem die Gpur germanischen herrentums, germanischen Fleißes nicht mehr untergegangen ift. Diefes Cand Afturien hat fie am ftartften bewahrt. Der nachfte Konig herrichte bereits im eigenen Lande. Bis 792 war die feste Seestadt Gijon Residenz, bann Oviedo im Inneren des Reiches. Alfons II. erbaute hier seinen Konigspalaft und die Rathebrale, beren altefter Zeil, eine Schattammer, allein noch erhalten ift. Wohl aber fennen wir ben Baumeister, Tjoda. Die Rirche Gantullano in einer Borftadt Dviedos, ebenfalls ein Bau Tjodas, ift in nahezu unveränderter äußerer Gestalt auf uns getommen.

Das meiste hat sich sedoch nicht in Oviedo und auch nicht in Ceon, das im 10. Jahrhundert Residenz wurde, erhalten, sondern im Gebirge, in Naranco. Mit den bort noch vorhandenen Bauten, San Miguel de Lino und Santa Maria, ist der Name des Gotentönigs Ranimir verknüpft, der von 842 bis 850 regierte und gern in dem fillen Maranco weilte.")

Die Kirche San Miguel wirft trot einschneidender Beränderungen in ihren Rernftuden fo nordisch, als habe ihr Meister die Rraft ber Riefen in diefen Bau bannen wollen. Muf ungeheuren Fugen ftreben Gaulen empor, beutsche Urwaldbaume, die Stein geworden gu fein scheinen, wundervoll aber lichtet fich bie Rraft bes Gemauers in Fensterrofen und Dagwerk, das bier jenen Stilarten vorempfunden ift, für beren Eigenart fie in den fpateren Jahrhunderten zeugen. Sie fehren aber nicht nur in den romanischen und gotischen Domen wieder, fondern auch die Alhambra in Granada jum Beispiel nimmt fie fur fid in Unsprud, ohne freilich das Erfinderrecht an ihnen geltend machen zu konnen. Denn gleichzeitig mit ber Alhambra entstehen ju Burgos und Toledo die berrlichen Rathedralen, die nichts mit morgenländischer Phantastik zu tun haben, sehr viel jedoch vom nordischen Geift empfingen.

Wie San Miguel de Lino also am Anfang einer Reihe abendländischer Runstdenkmäler steht, die ihre höchste Weihe von der dristlichgermanischen Geisteswelt erhalten haben, so Santa Maria am Ende der altgermanischen Rönigsbauten. Im Rern dieser Rirche ist uns das Bild einer Rönigshalle<sup>10</sup>) bewahrt geblieben, eigentlich eine solche Halle selbst, die einzige, die all die Jahrhunderte überdauert hat, denn was im Norden in Holz errichtet gewesen, hat der Vernichtung anheimfallen müssen.

Rönig Nanimir hat Santa Maria nicht erbaut, sondern dieses Gebäude, dessen Gründung wir ins 8. Jahrhundert zurückverlegen durfen, nur erneuert. Dabei ist aus der baufälligen Halle die heutige Kirche entstanden; zu ihrer Erbauungszeit aber ragte sie hoch über der neugewonnenen Gotenheimat auf spanischer Erde als die Halle der Rönige.

#### Die Baumeister bes Mittelalters

Mit der spätgotischen Zeit in Spanien fällt die Hochblüte und Auswirkung der langodarbischen Zeit in Italien zusammen. Die Langobarden hatten im 2. Jahrhundert unserer Zeitzechnung ihre Heimat an der unteren Elbe

<sup>9)</sup> Giebe Bilbbeilage.

<sup>10)</sup> Siebe Bilbbeilage,

verlassen, waren füdwärts gezogen und nach ber Auflösung bes Hunnenreiches die Nachfolger ber Oftgoten in den Donauländern geworden.

Die Langobarden sahen Italien zum ersten Male im Schlachtgetümmel, als sie unter Narses die Oftgoten niederhieben. Nach Pannonien zurückgeführt, zauderten sie nicht lange, als Eroberer wiederzusehren. Sie haben weite Gebiete Italiens bis auf die wichtigen Häfen und Oberitalien mit Ausnahme von Navenna, wo sich der byzantinische Statthalter fast bis ans Ende der Langobardenzeit zu halten vermochte, ganz in der Hand gehabt. Ihr Neich hatte von allen Germanengründungen am Mittelmeer den längsten Bestand, denn bis tief ins Mittelalter hinein ist es der Kern des sombardischen Oberitalien geblieben und als solcher bis auf den heutigen Tag noch deutsich erkennbar.

Frühe Machtspaltungen verhinderten die Bildung eines langobardischen Staates; dieses Bolk konnte Italien nie ganz beherrschen, da es den Wert der häfen nicht erkannte, und da die Langobarden keine Flotte hatten, wurden sie ebensowenig wie die Goten eine Mittelmeersmacht.

Im Jahre 568 führte König Alboin sein Bolf über den Isonzo. Er sicherte die Oftgrenze sofort durch die Gründung einer Mark, Friaul. Dann zog er die Straße Theoderichs. Mit ihm waren etwa zwanzigtausend Sachsen, Nachbarn einst im alten heimatlande an der Niederelbe.

Dietrichs Burg in Verona wird Alboins Schloß. Zwei Jahre später wird Alboin ermordet. Sein Nachfolger Rlef refidiert in Pavia. Rad Rlefs gewaltsamem Ende ift bas Langobardenreich gehn Jahre lang ohne König. In diefer Zeit entwickelt fich und erstarft, nicht jum Beften der Bolksgemeinschaft, das Bergogswefen. In flaatlicher und vollischer Geschloffenheit hatten die Langobarden die Berweltlichung bes Papsttums unterdrucken fonnen. Die eingelnen Bergoge, von denen einige das Ronigtum erneuerten und zu hoher Macht brachten, wurden als Gegner im einzelnen empfunden und vom Papft und von den ihm dienstbaren Franken in gemeinsamem Rampfe erledigt. Go entstand in farolingischer Zeit, unter Pippin und Karl dem Franken, der Rirchenftaat. Um längsten, bis ins 11. Jahrhundert, hielt fich das Langobardentum in Benevent. Mit ben gu

Combarden gewordenen Oberitalienern schlugen fich beutsche Fürften noch in neuer Zeit.

Bu allem, was sich aus ber langobardischen Geschichte lebendig erhalten, vor allem aber als romanischer Stil aus ber langobardischen Kunst bem späteren abendländischen Kunstschaffen mitgeteilt hat, steht das Wenige, das von den vielen altlangobardischen Bauten und Kunstswerken übriggeblieben ist, in einem sehr schlechten Verhältnis.

Die meisten Langobardenbauten Oberitaliens sind allerdings im 10. Jahrhundert, zur Zeit der verheerenden Ungarneinfälle, zerstört worden. Wie start das langobardische Erbe sedoch war, zeigen die Wiederherstellungsarbeiten, an denen uns mehr als der Abglanz der alten Langobardenschöpfungen erhalten geblieben ist, nämlich der ganze nordische Geist.

Ehe die Langobarden, im Jahre 751, Ravenna felbst erobern fonnten, hatten sie Claffis, den hafen der Stadt, in Befit genommen. Schon ein halbes Jahrhundert früher. Bier mar noch in gotischer Zeit eine große Kirche erbaut worden, Sant' Apollinare in Claffe, wie fie feit dem Fall der Goten genannt wird. Kampferfteine und Kapitelle sprechen hier die fraftige Sprache ber Germanen. Die Langobarden haben in Classis - vielleicht zum ersten Male - einem altgermanischen religiösen Gefühl jenen monumentalen Ausdruck verlieben, der von diesem späten sechsten Jahrhundert an das erhabenfte Sinnbild himmelwärts gerichteter Empfindungen geblieben ift, an deutschen romanischen Domen seine gedankliche Vollendung, an den gotischen Münsterbauten aber feine symbolische Berflärung erhalten hat: Meben der Rirche in Claffe haben die Langobarden einen der erften, wenn nicht den erften, Kirchturm gu bauen begonnen.

Auch die Langobarden konnten nicht anders, als sich in ihren Bauten mit der römischen Hinterlassenschaft und mit der bozantinischen Kunst auseinanderzuseten, deren Übergewicht in Italien gerade in der besten Langobardenzeit durch den Bilderstreit unvermeidlich war. Die Unterdrückung der bildlichen Darstellung lähmte im Often Künstler und Kunst; in hellen Hausen strömten die griechischen Meister nach Italien. Wer das langobardisch-germanische Element aus der mittelmeerischen Kunst jedoch ausschalten

will, muß es bewußt leugnen. Und bann gelingt ihm biefe Ausmerzung nur fur fich felbit. Das langobardifche Ornament, bas Flecht- und Miemenwert, das Sakentreug, die Beiterbilbung des Sonnenrades, die Tierornamentit, die fich allmählich mit driftlichen Sinnbildern burchfest, bie Germanifierung - mochte man fagen - füdlicher Pflanzen (Palmenblätter werden ju Tannenbäumen), die Unwendung eines fo alten germanischen Motive des holzbaus, wie bes Bogenfrieses, auf den Badfteinbau, von bem die Romantit biefes für fie gang eigentumliche Element übernimmt, die Strictform ber gewundenen, gefnoteten Gaulen - all bas und noch mehr zeigt die Cangobarden als Germanen von alter nordischer Urt.

Wer aber hatte fich nicht beim Unblid der Langobarbenfreuze über ihre feltsame Ausgestaltung Gedanken gemacht? Rein Langobardengrab, in dem und an dem fich folde Rreuze nicht gefunden hatten; die Fulle alter Rirden, an beren Schauseite wir das Langobardenfreug erbliden, bas vielfach an bie arianische Form erinnert, die feinem Urfprung am nächften fiebt. Un den arianischen Rreuzen find die Rreuzbalten icheibenartig erweitert; fpatere Formen zeigen diese Scheiben als Mulden in die Enden Das ursprüngliche ber Balten eingefenkt. Mufter ift wie bei allen berartigen germanischen Schmudformen in Stein ber in Bolg gefdnitte und fpater in Metall gearbeitete Gegenstand. Wir fennen Rreuze, an deren Balfenenden ein Metalldraht jur Spirale aufgewunden fist. Mit diefem Rreug halten wir bas Mufter bes arianischen Kreuzes in Banden. Gein Borfahr ift das "beidnische" Radfreuz, das altgermanische Sonnenbild. Als das Christentum fiegte, durite das Kreuz bleiben, die Sonne aber mußte entfernt werden, jener Reifen, der die Enden des Rreuges miteinander verband. Er veridwand nicht überall gang; man fuchte das Ginnbild alter Religion irgendwie zu bewahren. Go murde der Radfrang ju jenen Spiralen gedreht, und in der Berarbeitung in Stein find aus ihnen die Mulden und Scheiben geworden.

Rein Germanenvolf hat den Sonnenkult so lange und noch so spät bewahrt wie die Langobarden und die Erben ihres Blutes. Noch im 15. Jahrhundert schmückt Pietro Lombardo seine reich verzierte Kirche Santa Maria dei Mira-

coli in Benedig mit senem Kreuz, Altsachsen aber ift noch im Jahrhundert barauf reich an hakenkreuzen und Sonnenrädern.

Salvianus, ber Monch, hat das lette Wort!

Es erwedt den Eindrud, als fei die Geschichte ber Germanenvolter am Mittelmeer ein einziger Rampf gegen die fatholische Rirde. Doch bas scheint nur fo; tropbem ift es richtig, bag alle biefe Bolter an der Rirche jugrundegegangen find. Den Westgoten und auch ben Langobarden, die ichon fruh fatholisch wurden, hat es nichts genütt, daß fie fich vom Arianismus abfehrten; aus allem geht hervor, daß nicht Glaubensfragen, fondern machtpolitische Erwägungen ben Streit nährten. Die Trennung der morgenländischen Rirche von der romischen, die feit dem Unfang bes 11. Jahrhunderts besteht, hat darin ihre Urfache. Und wenn fpater Frankreich, der Dachfolgerftaat bes romgefälligen Merowingerreiches, fich am Papft tatlich vergriff, wenn gwischen Frantreich und dem firchlichen Rom bis heute fein bergliches Berhältnis besteht, fo liegen alle biefe Ericheinungen fenfeits von Gott und Religion, benn wenn man einem Bolte bestätigen muß, daß es wahrhaft fromm ift, fo find es die Frangofen. Und wenn man das Gleiche Menfchen ber Spatantite und des frühen Mittelalters bestätigen foll, fo ben jungen driftlichen Germanen.

Den schriftstellernden Zeitgenossen bieser Bölker ift nicht allemal zu trauen. Es sind Angehörige von Bölkern, denen die weltgeschichtsliche Bedeutung der Germanen zwar flar zu werden beginnt, die sich vor dieser Tatsache jedoch fürchten und die so naiv sind, zu glauben, sie aus der Welt schaffen zu können, wenn sie sie leugnen und von den Germanen falsche Bilder entwersen. Vieles ist auch aus hörensagen hervorgegangen; die meisten Quellen also sind mit der größten Vorsicht zu benutzen.

Aus eigener Anschauung, eigenem Erlebnis und selbständiger Überlegung geboren sind die Aufzeichnungen des Mönchs von Massilia (Marfeille), des Presbyters Salvianus, der um die Mitte des 5. Jahrhunderts sein Wert, "Von der Herrschaft Gottes" schreibt. Salvian ist als Nömer anzusprechen, der bewußt die Weltwende erlebt. Er sieht in einem Lande und zu einer Zeit, die beide im Zeichen der Völkerwanderung

und der Schlacht auf den Katalaunischen Gefilden stehen, die "Barbaren" an sich vorsüberziehen, sieht sie neben seinen Landsleuten wohnen. Er sieht, was Römer und Germanen voneinander trennt, Sitten, Sprache, Kleidung, vor allem aber das Gefühl, das die Germanen als Volk ihrem König unterstellt, während die Römer durch soziale Gegensäße gespalten sind. Die Germanen leben als wahre Volksgenossen in harter, aber aufrichtiger Menschlichkeit in Stammeseinheit; bei den Römern ist der politische Mord die oberste, wenn auch traurige, Staats- und Gesellschaftsmoral.

Die hohe Auffassung von der Ehe, die Reinheit des Familienlebens, die Reuschheit und echte Religiosität — wo sind sie bei den Nömern jener Zeit? Geiserich hat in Rarthago das öffentliche Dirnentum beseitigt. In der Schlacht tragen die Bandalen die Heilige Schrift ihrer Rampffront voraus, in Erinnerung an den Brauch mit alten Kultzeichen.

Das Christentum brachtezunächst nichts wenigerals Segenüberdie Menschheit. Die Bewohner der Heimat des Christentums waren für seine Lehren alles andere als reif. Sie machten eine Philosophie daraus, die zu hartnäckigen Settenkämpfen führte; die einzig Tiefgläubigen aber, denen das Christentum wahre Religion geworden war, wurden Keher genannt, weil sie in der arianischen "Irrlehre" heranwuchsen, in der sie die neue Meligion empfangen hatten. Nicht mit ber Spissindigkeit philosophischer Wortkampfer; in der Überzeugung von der Nichtigkeit ihres Befenntnisses hielten die arianischen Germanen an ihrem Glauben fest; sie konnten gegen sich selbst wie gegen andere nicht anders als treu sein. Und gegen solche Völkerwagtemandie Spätzömerauszuspielen, fürdie Religion ein lächerlicher Begriff geworden war.

Salvian hat nichts anderes als die Kulturgeichichte jener Zeit der Weltwende aufgezeichnet. Sein Zeugnis aber, das für ihn kein frohes Bekenntnis war, sondern Wahrheit, die er vielleicht zähneknirschend aussprach, ist uns Inschrift auf dem Denkmal, das sich die Germanen am Mittelmeer geseht haben:

"Es gibt keine Tugend, in welcher wir Nömer die Wandalen übertreffen. Wir verachten sie als Reber, und doch übertreffen sie uns an Gottesfurcht. Gott führt sie über uns, um die unzüchtigsten Völker durch die sittenreinsten zu züchtigen . . . wo Goten berrschen, ist niemand unzüchtig, außer den Nömern, wo Wandalen berrschen, sind selbst die Kömer keusch geworden . . . schämt euch, römische Völker, schämt euch eures Lebens! Beinahe keine Stadt frei von Dirnenwinkeln, keine frei von Unslauterkeit außer jenen, wo die Varbaren sich niederließen."

### *ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼*ਲ਼ਲ਼

### WOHER STAMMEN DIE RUNEN?

von Karl Theodor Weigel

Wenige Fragen beschäftigen die Menschen, die sich um die völkischen Dinge heute kümmern, in solchem Maße wie die: Woher stammen die Runen? Und es muß vorweg gesagt werden, daß es eine völlig erschöpfende Antwort hierauf heute noch nicht gibt, wahrscheinlich auch nie geben wird, denn der Ursprung der seltsamen Runenzeichen wird dort liegen, wo der Anfang unserer Rasse überhaupt liegt. In so fernen Zeiten müssen wir ihn suchen und endlich einmal Schluß machen mit der Phrase, die wir

heute noch selbst von "berusenen" Leuten zu hören bekommen, daß nämlich die Runen ent-weder vom Schwarzen Meer her sich nach dem Norden verbreitet haben oder aber aus dem Alvenlande hergekommen sind, abgeleitet von der etruskischen Schrift. Und es bleibt ihr Ursprung daß, was ihr Name bedeutet: geheimnisvolles Raunen! Urewiges Geheimnis aber, das von früher Kulturhöhe unseres Volkes, unserer Rasse kündet.

Bumeift horen wir, die Runen feien ent-

widelt aus ber Schrift ber Phonizier. Es ift unverständlich, wie eine folche Fabel fich folange halten tonnte, die in jeder Begiehung bei naberer Betrachtung in fich jufammenbricht. Es lehnt ichon der Romer Tacitus die Auffaffung ab, daß die Runen durch diefen femitifden Mittelmeerstamm erfunden fein tonnen, und die Zatfache, daß diefes frühe Sandelsvolt, bas nacheinander Bilberichriften, Reilschriften, griechische und andere Schriften benugt hat - wie es gerade feine ausgedehnten handelsbeziehungen erforderten -, eine ausgesprochene Ronfonantenfdrift hatte mit 22 Buchstaben, beweift ichon einen grundlegenden Unterschied. Diefe völlig fremde Schrift gehört gur Gruppe der semitischen Schriften, deren Gelbständigkeit ficher belegt ift. Ihre Anfangsbuchstaben Aleph - griechisch Alpha - und Beth gaben ben Alphabeten ben Mamen. Die Schrift bes Mordens weift aber eine volltommen andere Buchftabenfolge auf, fie beginnt mit &, nach ben feche Buchftaben des erften Teiles ber Runenreibe nennen wir fie Futhart. Daß einzelne Buchstaben des phonizischen Alphabetes folden aus dem Futhark ahneln, beweift hochftens, baß diefes Sandelsvolf auch mit germanischen Wölkern Beziehungen hatte und auch aus beren Futhark einzelne Buchstaben fich aneignete.

Tacitus ist in so vielen Dingen ein obsettiver Beurteiler, und se näher sie seiner Heimat lagen, um so sicherer war sein Urteil. Wir haben also Grund, ihm zu glauben, zumal die Forschung in einigen mutigen Bahnbrechern schon Vorkämpfer des Gedankens gefunden hat, daß tatsächlich weit ältere Runeninschriften sich gefunden haben, als man bislang zugeben mochte. Der Forscher Evans weist z. B. darauf hin, daß die arischen Agäer und Mykener bereits eine eigenartige Buchstabenschrift besasien, die mit keiner anderen Schrift des Mittelmeerkreises sich vergleichen ließ, und es ist möglich, daß von dieser einzelne Buchstaben ins Alphabet der Phönizier übergingen.

Im zweiten Jahrhundert nach ber Zeitwende (nach Christi Geburt) sollen sich bie Runen gebildet haben und zwar am Schwarzen Meere, und von bort sollen sie sich über Deutschland bis nach Standinavien ausgebreitet haben. Daß bies in Wirklichkeit unmöglich ist,

fann ichon dadurch gezeigt werden, daß zu biefer Zeit bereits über bas gange Gebiet hinweg Inschriften nachzuweisen find. Und es ware unmöglich, wenn man eine fo fcmelle Musftrahlung über ein fo weitläufiges Gebiet hinweg annehmen wollte. Etwas viel Wichtigeres aber fpricht noch gegen diefe Unnahme. Man fann nämlich durch die Runeninschriften felber beweisen, daß fie ihren Weg nicht vom Guden nach bem Morden, sondern umgekehrt, vom Morden nach dem Guden, genommen haben. Besonders auch in sprachlicher Beziehung läßt fich biefer Weg einigermaßen flar datieren. Und julest find noch zwei besondere Funde, die eigentlich die gange Welt aufhorden laffen müßten, von befonderer Bedeutung. Es fand nämlich Evans am Sinai Runeninschriften, deren Alter er auf 1500 vor der Zeitwende ansette, und letten Endes lieferte der Berliner Germanift Prof. Medel einen Beitrag zu diefer Frage, ber eine noch weitere Burudfehung diefes Datums ermöglichte. Es fanden sich nämlich in febr frühen Schichten Agpptens Tonfcherben mit runenähnlichen Schriftzugen, die in Form und offenbarer Stilverwandtichaft zeigen, daß fie von Indogermanen berrühren muffen und mahrscheinlich frühe Bolferzuge aus dem Morden darftellen. Befonders wichtig ift, daß die äguptifden Quellen felber von Gaften aus bem Morden berichten, die mit dem Schwerte in ber Sand das Milland aufgesucht haben. Und diese Funde berechtigen uns, das Alter der Inschriften auf 3000 vor Zeitwende anzusegen. Rund 5000 Jahre laffen fich alfo diefe Schriftzeichen nachweisen.

Die Frage der herkunft der Runen hat schon vor einem Menschenalter ein deutscher Gelehrter in das rechte Licht gerückt. Der heidelberger Ludwig Wilser erkannte klar, daß die Runen der vielleicht wichtigste Bestandteil der arischen Kultur sind, und er wies bereits darauf hin, daß die Frage ihrer herkunft eng zusammenhängt mit der nordischen Ursprungsheimat unserer Rasse.

Wenn wir schon Runeninschriften in ber frühen Zeit Agyptens haben, so kommen wir zu bem Schlusse, daß die Runen schon in der jungeren Steinzeit entstanden sind, und es ist zu hoffen, daß durch grundliche Überarbeitung ber vielen vorhandenen Runendenkmäler nach

neuzeitlichen Methoden hier endlich Erkenntniffe folgen, die auch auf diesem Gebiete dem unseligen Glauben des "ex oriente lux" ein rasches Ende bereiten.

Eine grundlegende Neuanschauung könnte die Ansicht verursachen, daß in den Schriften der Italiker, der Etrusker und in den frühgriechischen Schriften eine unverkennbare Berwandtschaft zu den Nunen des Nordens bestehe, die ebenfalls zu einem einheitlichen, schiefwinkligen System gehören — im Gegensatz zu den phönizischen Schriftzeichen, die durchaus runde Formen zeigen. Vielleicht kann man von einem gemeinsamen ecig-schiefwinkligen Schriftstil dieser Völker sprechen, der ihrer rassischen Abkunft nach ohne weiteres einleuchtet.

Es wäre also der Weg für die Forschung frei. Möge es unserer Zeit des Umbruchs vorbehalten sein, hier auch eine gehörige Bresche in die überholten, überalterten Ansichten ganzer Gelehrtengenerationen zu schlagen. Sagt doch schon Wilser, daß es eine "unwissenschaftliche Forschungsweise" sei, aus rassisch fremden Schriftzügen die Runen abzuleiten, statt zuerst die ältesten Formen, den Grundbestand der einzelnen Schriften, sestgelegt zu haben. Da bleibt also immer noch die Lücke offen, durch die immer wieder, selbst in unserer Zeit, Fremdeinbrüche erfolgen.

Ein Bergleich der alteften Runeninschriften im Morden mit denen im Mittelmeergebiete zeigt einen grundlegenden Unterschied. Während man im Guden wirkliche Inschriften tennt, find die ältesten Runendenkmäler im Morden nicht als Inschriften im üblichen Sinne anzusehen. Sie haben eher die Form magischer Formeln, ja, es findet fich in besonders alten Beispielen die gange Runenreihe - das Futhart - in den Stein gegraben. Wir lernen bieraus, daß wohl die Wölker des Mordens eine vollwertige Schriftmöglichkeit in ihren Runen besagen, daß fie biefe aber erft benutten, wenn fie durch den Berfehr mit anderen Boltern, die eine ausgesprochene Schrift besagen, dazu gezwungen waren. Das zeigt uns das Beispiel der Agaer und Mufener. Der Morden hat icheinbar erft febr fpat gur Schrift felber gegriffen, und ba mag die Zeit ftimmen, die uns mit Beharrlichkeit Die alte Gelehrtenwelt immer wieder vorfett: das 1. oder 2. Jahrhundert nach Zeitwende. Diese

ältere Benußungsart der Runen weist uns aber barauf bin, daß fie gang befonderen 3meden gedient haben, man fann geradezu fagen: fultischen Zweden. Und den hinweis darauf geben die Minthen, die fich nicht nur bei une, fondern auch bei den Griechen um die Berkunft der Runen ranten. Wodans Runenlied in den eddischen Schriften zeigt uns, wie fich ber Gott felber opferte, um das höchfte Wiffen, das Runenwiffen, ju erwerben, das er bann ben Menschen spendet, und bei den verwandten Griechen foll Zeus den Musen die Erfindung der Buchstabenschrift verliehen haben. Auch verschiedene andere nahestehende Rulturen haben ähnliche Ursprungsfagen der Schrift, wodurch ihre göttliche Berkunft, alfo ihre Ableitung aus dem Rultbrauche, erwiesen fein durfte. Gine griechische Überlieferung aber ift für besonders wichtig, die besagt, daß. thrazische Sanger Lions und sein Schüler Orpheus die Schrift "aus dem Morden" nach Bellas gebracht habe, wo fie "der griechischen Sprache angepaßt" wurde. Klar weift biefe Mothe nach dem Ursprungsland. Leider wurde ibr Sinn bisber noch nicht entsprechend verstanden, obgleich bereits Wilfer auf diese wichtige Überlieferung bingewiesen bat.

Das ältefte Belegstud für die vollständige Runenreihe findet fich auf einem Grabbugel ber fungeren Steinzeit in Maefhove auf den Orkaden. Einige wenige andere Beispiele fehr frühen Vorkommens ber gangen Runenreibe auf anderen fultischen Unlagen ift nachweisbar. Schrift ift das in diesem Salle nicht gewesen, wohl eine Beihe-Inschrift oder eine Formel gang befonderer Bedeutung. Mus verschiedenen Rulturen haben wir aber hinweise und Belege, baf ju fultischen 3weden die Schriftreihen der Bölfer verwendet worden find, und wir haben fogar frühdriftliche Gefäße als Grabbeigaben gefunden, auf denen das uns heute geläufige Alphabet vier- bis fünfmal eingegraben war. Es muß also mit dieser Art Berwendung der Schriftreihe eine besondere Sitte verbunden gewesen fein, die auf die ursprüngliche Berfunft der Schriftreihe auch wieder ein besonderes Licht wirft. Bur Löfung biefer Frage muffen wir aber wieder auf eine andere Frage gurudfommen, auf den Ursprung der Runen.

Theorien gibt es viele. Reine aber fann fo

recht befriedigen, ba fie alle irgendwie nicht lebendig und auch gar nicht volksnahe sind. Und ba muß man auf die Ableitung jurudgreifen, bie uns hermann Wirth gegeben hat. Mag er noch fo angegriffen fein: einzelne Zeile feines Werkes werden wir wahrscheinlich erft in Jahrzehnten als richtig anerkennen.

Wirth geht aus von der Betrachtung der fennzeichnenden Sonnenaufgangs- und Untergangspunkte in nördlicheren Breiten. Mus der Beobachtung am 22. Juni, 22. Marg (22. September), 22. Dezember, ergibt fich am horizont eine ausgesprochene Aufteilung, die dem Jahreslaufe ber Sonne entspricht, also eine Urt Ralender. Eine weitere Beobachtung an anderen Zagen und Jahreszeiten führt, feiner belegten Unficht nach, zur Bahl 16. Das ift aber die Buchstabenzahl der ältesten nachweisbaren Runenreihe, wie sie auch ber Stein von Maeshove aufweist.

Er kann auch für diese Monatszeichen, wie wir fie einmal nach diefer Ableitung nennen wollen, finnvolle Ableitungen geben. Seine Forschungen und Untersuchungen fußen auf den ftandinavischen Ralenderstäben, die noch bis in das porige Jahrhundert hinein die Runen als Zeitbestimmung bewahrt haben. Es ift sicherlich eine auffällige Tatfache, die fich nur aus der gaben Überlieferungstreue ber Bauern erklären läßt, die uns diese sichtlich dem Jahreslaufe entlebnten Sinnbilder über Jahrtausende hinweg überliefert hat, und diese Tatsache wird noch überzeugender, wenn man sieht, daß fogar die ältere Runenreihe fich auf diefen Stabkalendern erhalten bat.

Es ift ein feltsames Zusammentreffen, daß ber fenfrecht geteilte Rreis die Bedeutung ber Jahresmitte hat, die uns die Mittsommerbäume des Mordens heute noch überliefern, wie auch bei den Kalenderstäben zu ersehen ift. Much in ber angelfächfischen Runenreihe erscheint ber Mame "fol" (Sonne) und ift dort, ebenso wie in der Reihe von 24 Runen das Mittelzeichen, also das zwölfte, und wird gleichermaßen als senkrecht geteilter Rreis dargestellt.

Wieweit Wirth mit seinen Unsichten im Rechte ift, fann hier nicht eingehend untersucht werden. Mus foundso vielen Einzelzügen ergibt sich aber immer wieder die mögliche Richtigkeit seiner Theorie. Go zeigt fich an der gemeingermanischen Runenreihe der Saga- und Wölkerwanderungszeit die Einteilung in brei Geschlechter,\*) die auch den Überlieferungen des Lacitus entspricht, der von drei Jahreszeiten ber Germanen berichtet. Frühling, Sommer

Die kennzeichnenden Runen-Stein Sonnenaufgangs- und Unterv. Maeshove gangspunkte mit den entsprechenden Runenzeichen 110 1 11 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Entstehung der Nord-Süd-Richtung

ist bestritten.

und Winter find die drei Gezeiten, neben benen die ältere Zweiteilung noch zu beobachten ift. Diese brei Zeiten wurden mit den Anfangerunen froms vett, \* hagalls vett und Y thre vett bezeichnet. Wirth weift darauf bin, daß diese Dreiteilung auch im Runenfuthark nachzuweisen ift, jumal die Runen an der entsprechenden Stelle des aufgeteilten Borizontes ju finden find. Auch andere Forscher haben übrigens auf diese Zusammenhänge der Runen mit dem Jahreslaufe hingewiesen. Tropdem ift diefer Gedanke von der Wiffenschaft noch nicht aufgegriffen worden.

Im flaffischen Altertum haben weise Männer festgestellt, daß drei Bolter sich auf himmelsfunde und Zeitrechnung verftunden: Agppter, Chaldaer und Syperboraer. Es ift erstaunlich, daß die hochkultivierten Völker des flaffischen Altertums, die uns immer als Beispiel bingestellt werden, ein Bolt unserer nördlichen Beimat fo boch anerkennen, mabrend unfere eigenen Gelehrten ihnen gar nichts zutrauen möchten und jegliche Stätte von Geftirns. beobachtung, deren wir zweifellos eine gange Menge hatten, glatt ablehnen. Man muß nur wissen, daß diese Superboraer an der Mordsee fagen, ungefähr in der Gegend von Friesland.

Es bleibt nun noch die Untersuchung, wozu man Runen in unserer Beimat früher, ebe fie gur Schrift wurden, verwendet hat.

Der griechische Schriftsteller Berodot berichtet fo von den Manen und Stythen, daß diefe

<sup>\*)</sup> Siehe Schulungsbrief 6/35.

viele Weisfager gehabt hatten. Er ichreibt, daß fie mittels Bundeln von Ruten geweisfagt hatten, indem sie diese auf den Boden legten und in einer Reihe ausbreiteten. Während fie dabei einen Spruch fagten, nahmen sie die Ruten wieder auf und legten sie erneut auf den Boden, um andere Lesarten zu bekommen. Zacitus weiß ähnliches zu berichten. Er nennt die Hölzer, die jum Beisfagen benutt wurden, "Loszeichen". Die Wiffenschaft nimmt an, daß diese Loszeichen noch feine Runen gewesen find, daß aber vielleicht in diese Zweige und Holzstücken bestimmte Zeichen eingeritt waren ober daß fie die Form von Runen hatten. Dielleicht hat man tatfachlich Buchenzweige benutt, woher fich ber Name "Buchstabe" ableiten foll. Es ift anzunehmen, daß zu dieser komplizierten Urt der Weissagung Leute nötig waren, die man als Trager höheren Wiffens ansprechen mußte, bei benen eine Urt höhere Runst des Lebens vorausgesett werden muß. Bermutlich aber ging biefes Lefen fo vor fich, daß zu jedem Stabe, der aufgenommen wurde, oder auch ju jedem Buchftaben, ber in bas holy gerist war, mehrere Worte gleichen Unlautes zu suchen waren. Es ift zu vermuten, baß hier der Urfprung des Stabreimes liegt. Es hat also jedes Losstäbchen, das eigentlich ein Wortsinnbild ift, das Wort, den hauptstab, ju einer Langzeile ergeben, ju der der Weisfager zwei oder drei gleichlautende Worte als Stolle ju fuchen hatte. Es liegt alfo ber Urfprung ber Stabreimbichtung gewissermaßen im fultischen Brauche! Und daraus ergibt sich die besondere Bedeutung der Zeichen ebenfalls.

Alfo: eine Schrift in unserem Sinne fann die Rune hierbei nicht dargestellt haben. Befannt ift, daß es eine frühe Schriftüberlieferung nicht gegeben hat. Sagen und Belbenlieder wie auch die Gefete wurden von Mund gu Mund weiterüberliefert, und gerade im Stabreim, diefer eigentumlichen und artgebundenen Form der germanischen Dichtung, liegt bas Ratfel diefer Überlieferungsmöglichfeit. Als die Goten um 269 Athen einnahmen, wollten fie bort vorgefundene Bucher verbrennen mit dem Bemerken, das feien die Dinge, mit benen andere Völfer ihre Zeit vertrödelten und ben Rrieg vernachläffigten. Schrift im heutigen Sinne fonnen sie also noch nicht gehabt haben. Es genügte ihnen, die Erinnerungen an große

Manner und Zeiten im Liede festzuhalten und in der Merkdichtung. Und zu ihrer Zeit beginnt man erft, großen Toten den Nachruhm auf die Grabsteine zu schreiben.

Daß die Runen auch zur Schicksalsbeutung und zur Weisfagung verwendet wurden, ift uns aus verschiedenen Beispielen ber Ebba überliefert. heute noch lebt der Brauch des Auslosens mit Bolgern, in die felbst in unserer Beit not Beichen geschnitten werben. Es ift ber Reft uralter Schicffalsbestimmung. In ber Gegend der Oftee, so 3. B. auf der Insel Biddensee. hat fich die Sitte erhalten, Landnutungen, Betgabe von Booten für Zwecke der Gemeinde ode? die Übernahme von Arbeiten auf die Art aus. zulosen, daß jeder Schiffer ein Bolgftucken -Rawel genannt - in eine Muge wirft, aus der bann die Auslofung erfolgt. In das Holzstücken ift feine Marte gefdnitten, eine jener Sausmarten, bei denen oft genug noch die Abstammung aus uralten Runenzeichen offensichtlich

Da ergibt sich zum Schluß noch die Frage, ob tatfächlich die Runen gänzlich verschwunden find oder ob sich hier und da einzelne von ihnen noch erhalten haben. Freilich muß man fagen, bag von den verschiedensten Runenfutharken, die fich gleichzeitig in den verschiedensten Gegenden germanischer Besiedlung entwickelt batten man fann wohl fechzig Variationen unterscheiden -, feines mehr lebt. Wohl aber find einzelne Runen beute noch in bestimmter Form erhalten. Wie die Rune nicht nur Schriftzeichen war, fondern zugleich Sinnbild, fo ift gerade unter den vielen Sinnbildern, die wir heute noch an haus und Gerät nachzuweisen vermögen, auch fo manche Rune gu finden, die durch bie Überlieferungstreue unferes Wolfes über bie Jahrhunderte hinweg fich erhalten hat. Zumeif kommen fie als Glückszeichen oder als Beils. symbol vor, dann aber auch als Fruchtbarkeitssymbole. Wenn die Vorschriften des Franken Rarl darauf hinweisen, daß die Sachsen an ihre Baufer Beiden einschneiben, die "Damonen" bannen follen (die alten Beilszeichen wurden ebenfo wie der Götterglaube alfo dem Teufel zugeschrieben!) und unter ichmeren Strafandrohungen verlangen, daß biefe Zeichen verschwinden sollen, so haben sich diese doch bis an die Schwelle unferer Zeit erhalten und vermogen auch jest noch eine beutliche Sprache ju reden. Und wenn wir aufmertfam die Tore deutscher Bauernhäuser betrachten, jo tonnen wir bort Dinge finden, die der lebendigfte Beweis dafür find, wie eng mit der Scholle verwachsen der beutsche Bauer ift, wie febr wahr das Wort von "Blut und Boben" ift. hier fpricht Ahnenerbe zu uns, wie faum an einer anderen Stätte, und es erwächft für uns die Pflicht, diese Sinnbilder mit den barin enthaltenen Runenzeichen ju retten, ju fammeln, daß ihre Refte nicht gerabe jest in unserer Zeit volltischen Aufbruchs verlorengeben. Diefe fleinen, unscheinbaren Zeichen find ein rührender Beweis für die Überlieferungstreue unferes Bolfes, bas biefe Dinge über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg weitervererbt und weitergetragen hat. Die Entel haben ficher nicht mehr gewußt, warum fie biefe Dinge an haus und Gerät anbrachten. Gie haben fie aber benutt, weil die Alten fie verwendet hatten und weil fie daraus schlossen, bag biese Dinge besonderen Wert hatten. Dur biese Treue hat es ermöglicht, bie Zeichen zu bewahren.

Ebe die Runen Schrift und bamit gewisser. maßen profaniert wurden, waren fie Zeichen ber Berbundenheit mit der Schidfalsmacht, mit dem göttlichen Wirken. Gie find bie Folge eines frühen Berftebens des ewigen Lebens in ber Matur, bes mythischen Stirb und Werbe. Damit find fie fur uns eine beilige Uberlieferung. Daber weisen wir auch die Berfuche jurud, beute mit "Runengymnaftit" Gefundbeterei ju machen, wir weisen "Runenturnen" und ähnliches zurud, ba für uns in foldem Zun Migbrauch mit geweihtem Uhnenerbe vorliegt. Unfere Zeit wird fie daher als Bermächtnis achten und bafür forgen, daß endlich die unfinnigen Deutungen aufhören und auch eine artbewußte Wiffenschaft ben gewiesenen Weg geht, um nicht ein "Ratfel" gu lofen, fondern um Erkenntnis ju ichaffen vom alteften Bermachtnis germanischen Beiftes.

Ältere, germanische Runenteihe (24 Zeichen)

FUPERCXD: H+191CY4: TBMMIONS

Jüngere nordische Runenreihe (16 Zeichen)

PAPERY: XXIX4: TBCYA

fe ur thus of reid faun hagal naud is eh fol the bar laf man pr

Angelsächsische Runenreihe

FIDERHXP: \$110Z hY4: TBMMIX8M

Wechfelformen Umlaute

Formen auf bem fog. Themfemeffer

**₹X FFM\*** 

FYHKAVLUL

Jungnordische, späteste Reihe

PNDARYPP: XNBL4: TB+YNA1

Bechfelformen, Umlaute Geltenere Formen ber norbifden Reibe

F + B d 1 # M XX

Als Sinnbilder oder Schlüsselrunen heute noch geläufig:

oder & odal = Erbhof, "Blut und Boden"

fig = Siegrune, Blib, ber ben Feind treffen foll (Zeichen ber SS)

fyr = Rune böberen Wiffens u. wehrhafter Gefinnung (Zeichen ber Reichbführerfcule ber SA u. SS)

oder ing = Sinnbild der Fruchtbarfeit (viel auf alten Hochgeitsgaben)

man = Rune bewußten und aufrechten Lebens

hagal = Beil- und Schut-

nr = Blude- u. Lebenszeichen (baber beute: Sufeifen)

## Deutscher-merk' Dir das!

Die jüdischen Gemeindewahlen in Spandau hatten ein recht eigenartiges Ergebnis: Wahlbeteiligung 90 v. H., davon nur ein Drittel Zionisten, aber zwei Drittel Liberale. Während die Zionisten für ihre Parole "Auswanderung nach Palästina" warben, führten die Liberalen den Kampf unter der Parole "Bessere Lebensbedingungen für den Juden in Deutschland". Wie schön muß es aber dennoch bei uns sein troß der "furchtbaren Judenverfolgungen", daß die überwiegende Mehrheit der Juden der liberalen Liste ihre Stimme gegeben hat.

Wie sich die Juden gerade in Berlin wohlsfühlen, geht baraus hervor, daß im ersten Halbsjahr 1935 nicht weniger als 20000 Juden nach der Reichshauptstadt zugezogen sind. Demgegensüber fällt eine gleichzeitige Abwanderung von 2000 Juden aus Deutschland, von denen vielleicht die Mehrzahl aus Berlin stammt, nicht ins Gewicht.

S

Das Standesamt in Pforzheim hat einen Untrag auf Cheschließung eines wehrpflichtigen arischen Raufmanns mit einem judischen Mädchen mit dem hinweis auf die Bestimmungen bes Wehrmachtgesets abgelehnt. Befanntlich kommt in diesem Geset zum Ausdruck, daß arischen Ungehörigen der Wehrmacht und des Beurlaubtenstandes das Eingehen der Ehe mit Nichtarierinnen verboten ift. Als Angehörige der Wehrmacht, fo fagte das Standesamt, find aber nicht nur Goldaten, die aftiv dienen, sondern auch Angehörige des Beurlaubtenstandes und der Ersagreserve anzusehen. Im Rreise Weglar wollte ein Arier eine Judin beiraten. Auch bier hat der Standesbeamte das Aufgebot abgelehnt, weil er zu dieser Cheschließung als Mationalfozialift feine Umtshilfe leiften fonne. Gine Beschwerde hat das Amtsgericht Weslar mit der Begründung jurudgewiesen, daß die raffischen Grundlagen nationalsozialistischer Weltanschauung zugleich die Grundlagen für den Neuaufbau bes Reiches geworden find. Der Ginwand, baß tropbem folde Mischen bisher gesetlich noch

nicht verboten seien, murde als typisch judischliberaliftisch zurückgewiesen. Ein ahnliches Urteil liegt vom Amtsgericht in Bad Gulze (Medlbg.) vor. Auch das Solinger Amtsgericht hat einer deutschblütigen Witme, die einen Juden heiraten wollte, das erforderliche Beiratszeugnis verweigert. Bur "Erklärung" hat die Frau darauf hingewiesen, ihr zukunftiger Mann wolle zur fatholischen Rirche übertreten, und die Schließung einer folden Ehe fei, wie ihr der Pfarrer gefagt habe, "gar nicht fo fclimm!" Mur in Berlin scheint es noch Standesbeamte zu geben, die glauben, die raffifche Erneuerung unferes Volkes schon wieder sabotieren zu konnen. Im Standesamt 11 wurde eine Mischehe zwischen bem Juden Cohn aus Stralfund und einer artvergessenen Deutschen vollzogen. Als man von nationalsozialistischer Seite barauf aufmerkfam machte, daß die deutschstämmige Frau fich durch ihre Beirat aus der Gemeinschaft des deutschen Wolfes ausschließe, erflärte der Standesbeamte gang entruftet: "Das ware ja noch schöner! Bis jest find entsprechende Gesete, die Mischen verbieten, noch nicht erlaffen!"

Ø

In Breslau hat vor furzem die Gestavo die Inhaftierung von feche männlichen Juden und sechs sogenannten deutschen Frauen wegen Raffenschande in Verbindung mit unmittelbarer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verfügt. Ebenso find in Sachsen seit Ende 1934 auf Anordnung des fachsischen Innenministeriums vierzehn Frauen und ein Mann wegen raffenschänderischer Beziehungen mit Juden in Schuthaft genommen. Eine der in Breslau angeprangerten Frauen hatte Klage gegen ben in der Offentlichkeit geführten Rampf gegen die Raffenschande erhoben. Auch hier hat das Gericht die Klage abgewiesen und erklärt, es sei das selbstverständliche Recht jedes deutschen Menschen. für den Nationalsozialismus, der als eines der wesentlichften Grundelemente gerade den Rampf um die Raffereinheit des deutschen Bolfes in fein Programm einbezogen hat, in jeder Form ju führen.

## Aus der Bewegung Geschschste der Bewegung

Alfred Rosenberg:

### Erinnerungen an den 9. Movember 1923

II.

Auf ben Straßen Münchens zogen singende Menschen herum, unsere S.A. wurde von ihnen besubelt, und alles hatte ben Anschein, als ob troß einsehender bunkler Machenschaften hier eine Bolkserbebung vor sich ging. Der frühe Morgen brachte allerdings schon die genaue Renntnis, daß die baverische Regierung mit Hilfe ber umgeschwenkten Herren Eruppen aus der Provinzauf München konzentrierte, um die Reaktion gegen das erwachende Bolk einzusegen.

Im "Bölkischen Beobachter" trafen ebenfalls allerhand Meldungen nach biefer Richtung ein, und um die Morgenstunden, als die Rotationsmaschinen die ersten Ausgaben ber deutschen Revolution dructten, fab die politische Lage mehr als trube aus. Die abgefaßte Proflamation ber neuen Regierung verfundete zwar an allen Strafeneden, bag die neue Regierung mit ben neuen Berren gufammengetreten fei, aber es fiel allen Lefern auf, daß nichts bavon ftand, fie hätten biefe Proflamation unterzeichnet. In ben frühen Morgenstunden flebten bereits fleißige Sande ber baverifden Regierung das berühmte Blatt gegen ben "Preugen Ludendorff" an bie Gaulen, und fo prangten dann am Bormittag die feindlichen Unfündigungen nebeneinander auf ben Mündener Unichlagstafeln.

Die Spannung war bei allen ins Unerträgliche gestiegen. Ich war mehrere Stunden vom
"Bürgerbräu" weggeblieben, um in der Rebaktion das Weitere für den Mittag anzuordnen,
und fuhr erst um 11 Uhr im Auto wieder dortbin, zusammen mit Dietrich Ecfart und
unierem Druckereibesiger Müller. Als wir
durch die Ludwigstraße fuhren, störte uns zwar

niemand, aber in diesem Augenblick stellte sich bereits ein riesiges, gelb-grau-grünes Ungetüm im Zentrum der fünf Straßenkreuzungen auf dem Odeonsplatz auf: ein Panzerautomobil! Aus den verschiedenen Straßen schwärmten dann auch schon graue Gestalten mit automatischen Gewehren in der Hand heraus, so daß wir wußten, was die Uhr geschlagen hatte: eine Zernierung der ganzen Innenstadt, die offenbar mit einer gleichen Aktion mit Umzingelung des "Bürgerbräu" und der ganzen Vorstädte verbunden war.

Als wir vor bem "Bürgerbräu" vorfuhren, stand bereits der ganze Zug für den Marsch in die Stadt bereit, Abolf hitler, bleich und ernst, neben ihm Dr. von Scheubner-Richter. Ihn begrüßte ich mit Handschlag, und er sagte mir: "Die Dinge stehen dreckig!" Das war sein lettes Wort. Eine dreiviertel Stunde später batte ihn eine de ut sch e Rugel zu Tode getroffen.

Beim Abmarichieren bes Buges fagte mir Müller: "Berr Rosenberg, geben Gie boch nicht mit, das ift doch reiner Selbstmord." In diefer Stunde fragte man fich aber nicht mehr, ob Selbstmord ober nicht. Ich stellte mich in die zweite Reihe, und wir marschierten ab. In ber Mitte ber erften Reihe ging ber Führer neben Lubendorff, Göring, Graf, Streicher, auf ber anderen Seite bemertte ich Albrecht von Grafe, Feber und Kriebel. Rechts von mir marschierte Urno Schickedang und links von mir Pg. Rörner, der damalige 2. Worfinende der M. G. D. A.P. Der Bug wurde vom Bolte, das noch nicht richtig begriffen batte, wie die Dinge überhaupt lagen, begeiftert begrüßt. Bom Rathaus auf bem Marienplat bing eine hatenfreugfahne ber-

unter, und ein dichter Strom ber Münchener Bevolkerung begieitete une burch bie Weinftrage, bann in die Perufaftrage, und plotlich bogen wir ab in die Residenzstraße. hinter uns wurden Vaterlandslieder gefungen, rechts und links von uns trugen zwei Rahnenträger die Kahnen. Etwa 200 Schritte vor ber feindlichen Schüßenkette gerbrach plöglich ber Fahnenschaft des rechten Sahnenträgers. Außer mir wußte wohl faum jemand, wie die Dinge in ber Refibengftrage lagen. Es wußte wohl kaum jemand etwas von dem großen Pangerauto auf bem Odeonsplat und von den dortigen Schütenfetten mit ben Maschinenpistolen. Es war aber flar, was da kommen wurde. Die gefamte Rubrerschaft der D.S.D.A.P. und ihre treuen Freunde marschierten nahezu maffenlos an der Spige, und erft in einiger Entfernung famen einige Truppen der G. A. mit geschultertem Gewehr, ju einem Strafenkampf ungeruftet, ber ja auch angefichts ber voranmarschierenden Rührerschaft ausgeschloffen erschien. Es war ein pfpchologisches Spiel, das General Ludendorff sich so bachte: beutsche Goldaten werden auf den General und die Führer der deutschen Freiheitsbewegung nicht ichießen. Um ben grauen Schüten ber baverischen Regierung die Tatsache, baß Ludendorff an der Spite ging, flargumachen, marichierte Julius Streicher etwa breifig Schritte vor der Front und rief der Landespolizei zu: "Ludendorff marschiert mit uns, nicht fchießen!" Möglich, daß diese Worte eine gewiffe Bergögerung der Borfalle jur Folge hatten, jedenfalls ging in ichnellem Marichichritt General Ludendorff zwischen den Schüten hindurch, und das Feuer wurde auf gang furze Entfernung eröffnet. Es entstand bei ber Menschenmenge natürlich ein heftiges Durcheinander, und wir alle wurden davon mit zu Boden geriffen, gleichfalls Adolf Hitler, der bei diesem Sturg fich feinen Urm ichwer verrentte. Was fich nun abfpielte, bauerte gwar nicht lange, biefe wenigen Minuten aber entschieden die Geschichte der deutichen Revolution, denkwürdige Augenblicke, benn nad, ihnen war das Gefet der Bewegung ein anderes geworden, die kommende Arbeit mußte unter gang neuen Gefichtspunkten beginnen.

Die Landespolizei schoff in die vordere Front nicht nur von vorn; auch von der hoben Schmal

feite der Feldherrnhalle raffelten die Maschinen. pistolen und schlugen flatschend auf den Asphalt, oder die Rugeln gruben fich ein in die Rörper ber nationalsozialistischen Rührerschaft. Ich tam bei dem Tumult auf einen Kameraden zu liegen, von dem ich heute noch nicht weiß, wer es gewefen ift. Jedenfalls war ich baburch eine merk. liche Erhöhung im gangen Getriebe geworben und fonnte das Geschehen genau beobachten. Auf ber rechten Seite unseres Zuges lag hermann Göring, offenbar verwundet, und rollte fich, Dedung suchend, binter den baperischen Löwen an der Residenzapothete. Es schienen ichon einige tot zu liegen, boch fonnte ich bas nicht überall feftstellen. hinter mir batte fich ein Schute von uns hingelegt und ichof heftig in die Schutenfette der baperischen Polizei hinein. Dach jedem Schuß duckte er sich hinter mich und hatte mich offenbar als einen guten Rugelfang bewertet. Ich fagte ihm: "Go hören Sie boch auf, bas ift boch alles zwedlos geworden!", weil ich absolut feine Luft verspürte, daß nach und nach die schießende Polizei auf diefen jest noch verdedten Schüten aufmerkfam wurde. Rurg barauf febe ich wie Bitler einen Urm erhebt und gurudruft: "Dicht fchiegen!" Bald flaute bann auch die Schiegerei ab, die Meniden richteten fich auf. Ich ging langiamen Schrittes jurud, da lagen viele Tote. Quer über den Burgersteig lag ein Ramerad mit abgeschossener hirnschale, aus der das rauchende Gehirn herausquoll, er atmete noch feine letten Atemguge. Wenn ich mich recht erinnere, war das Pg. von Stromfty. Auf dem jest menschenleeren Mar-Joseph-Plat an der Rückfront der Postzentrale ich, in langfamer wie Rahrt Muto über ben Plat gefahren tam, vorn mit unbeweglichem Besicht Adolf Bitler, auf bem Rudfig ein fleiner blutender Junge, den offenbar ebenfalls eine Rugel der Regierungstruppen getroffen hatte. hitler fuhr langfam an den noch Spalier bilbenden G. A.-Männern vorüber, die ihn mit einem leifen, aber festen "Beil" begrüßten.

Am Mittag und am Abend dieses Tages aber befand sich München in einem Zustand, wie ihn diese Stadt vorher wohl nie gekannt hatte. Tausende durchzogen die Straßen, sangen vaterländische Lieder, ein einziger Protest gegen die Regierung und die Marristen schaffte sich Raum,

von den Stufen des Nationaltheaters erscholl eine emporte Rede nach der anderen, die berittene Polizei fand keine Möglichkeit, hier etwas zu tun. Die Menge stellte sich unbewaffnet vor die Gewehre und sagte, sie sollten doch schießen, damit die ganze Schmach ein Ende habe.

Lange

Pg. Streicher ergählte mir Jahre barauf eine Episode, die er beobachtet hatte, und die so recht bezeichnend ift fur den Beift, der am Dachmittag und Abend des 9. Movember 1923 in München berrichte. Un einer Strafenede entdedte Pg. Streicher eine Gruppe Parteigenoffen unter Führung bes jest verftorbenen Pg. Stier. Bor ihnen stand eine Gruppe schwerbewaffneter Polizei, welche Pg. Stier in wutender Weise aufforderte, die Sande hochzuhalten und in diefer Weise fich samt allen Rameraden abtransportieren zu laffen. Stier fcbrie fie an: "Ihr tonnt uns alle totschießen, aber mit erhobenen Sanden wie Berbrecher laffen wir und nicht abführen!" Diese mutige haltung hatte boch jur Folge, baß unsere Rameraden in ehrenvoller Weise abgeführt wurden.

Diele S.A.-Formationen, die sich in München befanden, wurden an diesem Abend abtransportiert, und die Hallen des Hauptbahnhoses in München waren Zeugen leidenschaftlicher Reden aus der Überzeugung eines tiefen Hasses gegen das, was Deutschland am 9. November 1923 an der Feldherrnhalle angetan worden war.

4

Wenn wir rückschauend die blutigen Ereignisse an der Feldherrnhalle prüfen, so werden wir trochtiefer Trauer über unsere dort gefallenen Rameraden sessengen ist. Die Tatsache allein, daß im entscheidenden Augenblick die Führerschaft der Bewegung ihr Versprechen, daß sie auch mit Einsach ihres Lebens für diese Bewegung tämpsen würde, wahrgemacht hatte, hat uns den Respekt unserer Gegner und unserer Anhänger eingetragen. Zwar versuchte die marristisch-südische Presse in den darauffolgenden Jahren immer wieder, die Worte des Führers "Der nächste Tagsseht mich als Sieger oder tot" in hämischer

Weise auszulegen. Aber diese heute feige davongelaufenen Berrichaften hatten vergeffen, baß Abolf Hitler ja ben Gewehren der Reaktion mit all feinen Führern ausgeliefert worden war, und daß es nicht am Willen der alten Befehlshaber gefehlt hatte, der gefamten Führerschaft der D. S. D. U.P. den Tod zu geben. 16 Rameraden ftarben bort, viele andere mußten monatelang zwischen Tod und Leben in den Krankenhäusern verbringen, alle anderen Führer wurden polizeilich gesucht, die Fortführung der Partei mit den schwersten Zuchthausstrafen bedroht, und nur mit größter Energie konnten die Getreuen nach und nach wieder zusammengesucht und zuerst unter einem anderen Titel notdürftig zusammengeführt werden, um die Voraussehungen ju ichaffen, damit die nationalsozialistische Bemegung nach diesem Interimszustand wieder ins Leben treten konnte. Ich perfonlich gestehe, daß ich auch fofort nach bem Zusammenbruch ben Glauben an unsere Sache feine Minute aufgegeben hatte, und ich bin der Überzeugung, daß dies auch bei allen anderen trot begreiflicher Miedergeschlagenheit der Fall gewesen ift. Die nationalfozialistische Revolution, die aus ber Stimmung und aus der Motwendigkeit bes bamaligen Augenblicks mit einem einzigen Sprung fich in die Gewalt des Staates fegen wollte, war in diefer Form mißglückt, sie unterschied sich damit in ihrer späteren Rampfführung burchaus von der faschistischen. Während diese nach geglückter Erhebung vom Staate aus, also von oben die noch jurudgebliebene Ration ju ergieben hatte, mußte die Bewegung Adolf hitlers gang von unten, gang von neuem anfangen, fie mußte unfere Gedankenwelt gegen ben Staat vertreten, fie mußte durch eine Schule ftrengfter Bucht und größter Opfer geben, aber gerade bas, was anfangs von oben erzwungene Notwendigfeit war, stellte fich fpater im Rampf und im Opfern als eine fegensreiche Auslese bar. Es wurde fo die Möglichkeit gegeben, charakterfeste und ftarte Menschen aus allen deutschen Gauen herauszusuchen, in gemeinsamer Arbeit zu unzertrennlichen Rameraden zusammenzuschmieben und jene Einheit der Gedanken auf allen Gebieten berzustellen in der Praris des Lebens und nicht burch Verfügungen des Staates. Der 9. Movember 1923 gebar den 30. Januar 1933, und wenn wir diefes Tages gedenken, fo gedenken wir jener Männer, die ihr Leben ließen für die beutsche Erhebung.

Als Adolf Hitler Reichskanzler geworden war, und wir ihn dazu beglückwünschten, da flog er gleich darauf nach München. Ich hatte die Ehre, ihn zu begleiten. Es war ein wunderschöner Flug. Als wir über Landshut und den anderen baherischen Städten flogen, da hat er wohl ernst an diesen 9. November 1923 gedacht, der nun gerächt war. Am nächsten Morgen legte dann Abolf Hitler auf den Stufen zur Feldherrnhalle

einen riefigen Rrang nieder mit der Aufschrift: Und ihr habt boch gefiegt!

Von der großen Fahnenstange, 20 Schritte von der Stelle, wo einst die Nationalsozialisten im Blute gelegen hatten, flattert jest das Hakenfreuzbanner. Tag und Nacht hält S.A. und S.S. treue Wacht über den großen Kranz bis zu jenem Tage, da an der Schmalseite der Feldherrnhalle ein Denkmal erstehen wird zum Gedenken jener, die sich für Deutschlands Freiheit am 9. November 1923 zum Opfer gaben.

### *ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼*ਲ਼ਲ਼ਲ਼

### Fragekasten

Berichtigung P. R., Weimar

Die in Folge 6 erfeilte Auskunft erfährt bahingebend eine erfreuliche Richtigstellung, daß die N.S.B. wum Unterschied vom B.H.B. weder Iuden, Bastarde, mit Iuden verheiratet Gewesene und beren Kinder, noch erbbiologisch Minderwertige betreut. Nichtarier erfahren also lediglich eine Unterstützung durch bas Winterhilfswerk.

#### 1. 20., Schöneberg.

Die vor furgem von Der Berhütung erbfranten Anderung des Gesetes jur Berhütung erbfranten nichts an ben Grundiagen Die vor furgem von ber Reichbregierung erlaffene Madwuchfes andert nichts an ben Grundfagen biefes Gefebes, die fich bisher burchaus bemahrt haben, fondern bringt lediglich eine Erganzung in einigen Puntten. Dach der geanderten Faffung des § 14 des Gefetes jur Berhutung erbfranten Dachwuchses barf eine Schwangerichaft nur unterbrochen werden, wenn fic zur Abwendung einer ernften Gefahr fur bas Leben oder die Gesundheit der Schwangeren erforderlich ift und wenn fie mit Einwilligung ber Schwangeren vorgenommen wird. Eine Ausnahme ift nach § 10 a hiervon nur julaffig, wenn bie Schwangerichaftsunterbrechung auf den Antrag einer Schwangeren ausgeführt wird, bei ber ein rechtsfraftiger Beichluß auf Unfrucht. barmachung vorliegt. Ein folder Eingriff barf aber nur vorgenommen werben, wenn die Frucht noch nicht lebensfähig ift und die Schwangere ihr Einverffandnis erflärt hat er ift ju unterlaffen, wenn bie Unterbrechung ber Schwangerichaft eine ernfte Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der Frau mit fich bringen wurde. Falle, in benen ein erbfranter Bater Erzeuger des Rindes, die Mutter aber erbgefund ift, fallen nicht unter diefes Gefes.

#### N.S.D.A.P., Wurzbach (Thur.).

Die Gliederungen ber MEDUP. find:

SM., SS., MSRR., die Politische Organisation, bie sich zusammensest aus reinen Fachamtern und folden, bie Menschen betreuen, b. h. Amter, bie in Personalunion mit den großen, von der Partei betreuten Organisationen verwaltet werden.

Diefe Amter find:

MSBO, mit ihrer betreuten Organisation Deutsche Arbeitsfront. In bieser betreut sie insbesondere bie Betriebsgemeinschaften 1-16,

ME.= Sago mit ber Deutschen Arbeitsfront, Betriebsgemeinichaft 17-18, bas Amt für Boltswohlfahrt mit ber MGB.,

bas Amt für Boltogefundheit mit dem NGD.-

bas Rechtsamt mit bem DE. Buriftenbund,

bas Amt für Beamte mit bem Reichsbund ber Deutschen Beamten,

bas Umt für Erzieher mit tem DG.-Lehrerbund,

bas Umt für Kriegsopfer mit ber MS.-Kriegsopferverjorgung,

bas Amt für Technif mit bem De. Bund Deutscher Technif und NIA.,

bos Umt D. .- Frauenichaft mit bem Deutschen Frauenwert,

der MG. Studentenbund.

Mis reine Parteiamter find gu nennen:

Das Organisationsamt mit Amt Ausbildungswesen und Amt für Statistit, das Personalamt, das Reichsschulungsamt, das Amt für Rommunalpolitit, das Amt für Agrarpolitit, das Amt für fländischen Aufbau, die Finanzverwaltung, die Propagandaleitung, die Presestelle, der Wirschaftsberater, während das Parteigericht außerhalb dieser, dem Joheitsträger unterstellten Umter unabhängig seine Funktionen erfüllt.

Bei ber Gauleitung und Reichsleitung gibt es außerbem noch bie Inspettionen und bei ber Reichsleitung selbst noch folgende Fachamter:

das Umt für weltanschauliche Abermachung,

bas Außenpolitische Amt,

das Berwaltungsamt für die Preffe,

und eine Neihe von Jachbeauftragten im Stab bes Stellvertreters bes Führers.

#### J. Th., Prinzenmoor.

- 1. Politische Leiter find sowohl ber Ortsgruppenals auch ber Zellenleiter. Der Ortsgruppenleiter ift bem Zellenleiter übergeordnet.
- 2. Der Zellenleiter gehört nicht jum Stabe bes Ortsgruppenleiters.
- 3. Eine eigene Raffe hat bie Zelle nicht. Die eintaffierten Beträge muffen ber Ortogruppenkaffe zugeführt werden.
- 4. Der Ortsgruppenleiter bestimmt, wo die Ortsgruppen-Bersammlungen statzufinden haben. Wenn sich eine Zelle allein in einer abgelegenen Ortichaft befindet, so fann der Zellenleiter mit Genehmigung des Ortsgruppenleiters von sich aus Zellenabende veraustalten.

### Das deutsche Buch

Rudolf Stampfuß:

Gustaf Rossinna, ein Leben für bie Deutsche Worgeschichte.

Curt Kabissch Verlag, Leipzig 1935. 0,90 RM.

Die Neuwertung ber beutschen Vorgeschichte, bie ber Nationalsozialismus mit sich brachte, hat bazu geführt, baß auch ber früher von ber Schulmissenichaft aufs ftärfte bekämpften Anschauung Gustaf Rossinnas enblich die volle Würdigung und Anerkennung bargebracht wird. Seine richtungweisenden Werke, in denen er die Ehre unserer nordisch-germanischen Vorsahren gegenüber einem undeutschen Romanismus verleidigt, bilden die Grundlagen unseres heutigen Wissens über die arteigene Vergangenheit unseres Volkes und sind eine schaffe im Weltanschauungskampf der Gegenwart.

Das Wert jedes führenden Mannes wird aber erft aus feiner Perfonlichfeit gang verftandlich. Taufende deutscher Bolfsgenoffen haben aus Roffinnas Buchern ein neues geschichtliches Weltbilb und tieffte Begeifterung für die deutsche Borgeit gewonnen und munichen, aus bem Leben biefes unermudlichen Borfampfers ber völkischen Wiffenschaft bie Ginzelheiten tennenzulernen, bie bisher meift nur einem engeren Rreis von Mitarbeitern befannt waren. Die von Rubolf Stamp. fuß, einem ber letten Schuler des 1931 verftorbenen Altmeisters, verfaßte Biographie führt uns in bochft anschaulicher Beife bas Lebensbild biefes außergewöhnlichen Mannes vor Augen. Wir erfeben ben gangen aufopfernben Lebensfampf bes Forfders, ber über 20 Jabre einen unbefriedigenden Brotberuf als Bibliothefar ausüben mußte, bis es ihm gelang, eine Professur fur beutsche Archaologie ju erhalten. Bir erleben, wie Koffinna bie Feffeln überlebter Unichauungen abstreift und mit ben von ihm geschaffenen neuen Forschungsmethoden umfturgende Ertenniniffe über die Ausbreitung ber indogermanischen und germanischen Bolfer erichließt und wie er mit ber Grundung und Leitung ber Gefellichaft fur Deutsche Borgeschichte, bes beutigen Reichsbundes fur Deutsche Borgeschichte, mit ber Berausgabe ber Zeitschrift "Mannus" und ber Mannusbucherei ber durch ihn jur Gelbftandigfeit geführten Borgeschichtswiffenschaft ben organisatorischen Unterbau erfampft und fichert.

Das mit vier Bilbtafeln gut ausgestattete Buch wird allen Partei-, Bolfo-, Schul- und Museumsbüchereien bestens empfohlen.

Wir munichen es in die hand jedes Freundes der beutschen Borgeschichte, jumal, ba sein niedriger Preis fedem die Unschaffung ermöglicht.

Josefa Beren-Totenobl:

Der Fembof

Berlag Eugen Dieberichs, Jena, 1934. 285 S., 3,80 MM., Lw. 5,40 MM.

Das ist eine Geschichte von willensstarten, unbeugfamen Menichen, eine Geschichte von Schuld und Sühne. Aber im Mittelpunft und noch über ben Menichen steht ber hof und die Auffassung von echtem Bauerntum: "Der Bauer ift der Knecht Gottes, dem der Schöpier fein Wert zu Leben gab", und "jeder schlechte Bauer ift ein Berräter". Dieses Denken vom Bauern besigt Wulf, der freie Bauer vom Bulfhof, und ein solches Denken macht hart und herrisch, und es möchte uns wohl ein Grauen erfassen vor den Folgerungen solcher Gedanken, wenn sie starr und ohne Eefühl über den nächken Menschen Macht bekommen wollen. Aber über Magdalene, der Bulfstochter — aus gleichem holz geschnicht wie der Vater —, steht reifes Frauentum und tiefe Liebe. Sie kann den Weg der zu Unrecht gerusenn Feme nicht mehr aufhalten, aber sie kann dem, der burch die Rettung ihres Lebens seine Schuld gesühnt, für eine kurze Zeit Licht und Liebe bringen.

Das Buch ift erfüllt von ungeheurer Rraft und Spannung. Die Verfafferin hat es verstanden, Menfchenschiftfale vor uns binguftellen, die uns erfaffen und

noch lange mit uns geben.

Paul Beintfer und S. W. Scheidt:

"Madwuds"

Allerlei Scherg und humor aus bem Arbeitsbienft.

Alfred Megner, Berlin, 1934. 2,50 MM.

Über den Arbeitsdienst wird vieles von berufener und unberufener Feder geschrieben. Eine Seite des Arbeitsdienstes und Lagerlebens fommt aber ganz selten zu ihrem Recht: Die Fröhlichteit und ber humor. Wir wollen ja von unsern jungen Arbeitsdienstlern nicht nur Dizzipkin, Unterordnung und ernste Pflichterfüllung – alles Selbstverständlichteiten für eine straffe nationalsozialistische Organization –, sondern wir wollen auch bewuste Lebensfreude und Frohsinn, also keine Korfbänger, sondern frische, lachende Gesichter. Hundert luftige Vorkommnisse in der engen Gemeinschaft des Lägerlebens geben täglich Stoff für Wort und Bilb.

Bücher zu unferen Auffägen:

"Germanischer Geist am Mittelmeer"

Alfred Maderno:

"Germanisches Kulturerbe am Mittelmeer"

Reil-Berlag, Berlin, 1934. Preis 4,- MM.

Alfred Maderno:

"Königinnen"

Reil-Berlag, Berlin, 1935. Preis 5,50 MM.

Albrecht Haupt:

"Die Baufunft der Germanen" Berlag Ernft Wasmuth, Berlin, 1935. Preis 12,- MM.

"Woher stammen die Runen?"

Rarl Eb. Weigel:

"Runen und Sinnbilder"

Berlag Afred Megner, Berlin, 1935. Preis 3,30 RM.

"Erinnerungen an den 9. November 1923". II. Teil

Alfred Rofenberg:

"Blutund Chre" -

Eber-Berlag, München, 1934. Preis 4,50 MM.

Auflage der August-Folge 1125000.

Machdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung ber Schriftleitung. herausgeber: Reichsschulungsleiter Dr. Mar Frauendorfer. hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Kurt Jeserich. Berlin W9, Leipziger Plas 14. Fernruf A 2 Flora 0019. Bertag: Zentralverlag der N.S.D.A.P. Franz Eber Nachs. G.m.b.h., Berlin SW 68. Zimmerstraße 88. Fernruf A 1 Jäger 0022. Druck: Müller & Sohn G.m.b.h., Berlin SW 68.

## National-Sozialistische Monatshefte

find in ihrer unbedingt ein=

deutigen Haltung und durch

umfassende Erörterung

von grundsätzlichen

Fragen der nationalsozia=

listischen Weltanschauung

die zentrale Zeitschrift der Partei

# Ons Sawarze Rorps

IDenn die Dunkelmänner aller Schattierungensich immer mehr in die Enge getrieben sehen, so ist das nicht zuletzt ein Verdienst vom "Schwarzen Korps". Wohlunterrichtet und rückslichtslosmeldet sich die Kampfzeitung der SS allwöchentlich zum Wort: als harter Gegneraller Feinde der Beswegung, als treuer hüter nordischen Gedankengutes, als geistiger und weltanschaulicher Wegweiserfürhuns derttausende deutscher Volksgenossen

Jeden Mittwoch neu! Überall für 15 Pfennig!



Umschlagzeichnung von Robert Bernhardt

BERLIN, AU





REICHSSCHULU und der deutsch apitell mit amm Theoderichs a (6. Jahrhundert) Rechts: Reste vom Palast des Theoderich, (Torhalle) Ravenna





Westgotische Adlerfibel heute im Museum zu Nürnberg

Aufnahmen: Wasmuth



HULUNGSBRICE

UND DER DEUTSCHEN ARBEITSFRON